

Palat, XLV. 61(2)

Briefe aus Paris.

3meiter Theil.

× (

586331/2

## Briefe aus Paris

pon

Karl Gutjkow.

3meiter Theil.

Leipzig: F. A. Brochaus 1842.



## Inhalt bes zweiten Theils.

| Erster Brief    | <br>Seite . 1 |
|-----------------|---------------|
| 3meiter Brief   | <br>. 23      |
| Dritter Brief   | <br>. 49      |
| Vierter Brief   | <br>. 81      |
| funfter Brief   | <br>. 102     |
| Sechster Brief  | <br>. 149     |
| Siebenter Brief |               |
| Achter Brief    | <br>. 189     |
| teunter Brief   | <br>. 214     |
| Anhang          | <br>. 235     |
|                 |               |



ben 10. April 1842.

Der Fruhting ift ba. Die Manbelbaume bluben, bie Alleen bes Tuilerien : Bartens und ber elufaifchen Welber fcbließen fich su grunen Fernfichten, Paris befommt eine andere Geftatt. Die marmornen Statuen, Die fchlanten weichen Formen ber Gotterbilber fangen an, unter bem blauen Simmel fich wieber beimifch zu fuhr len. Die Schwane platfchern in ben Baffins, bie Springbrunnen fublen ichon ben lechgenben Staub auf bem Place de la Concorde. 3d begrufe Paris wie aum zweiten Dal. Ge wird mir beimifcher, neu und neuer, es teat fich faft wie italianifder Duft auf bas reisende Gemalbe.

Freude ben Menfchen, Freude ben Thieren, auch ben wilben im jardin des plantes! In ber Dittage= ftunbe, menn bie Strablen ber Sonne ichon am beles benbften wirten, offnen fich bie eifernen Rafige ber gefangene Buftentonige, und bie Tieger, bie Comen, II.

bie Leoparben bliden befrembet bie verjungten, wieber grun geworbenen Baumgange an. Die Giraffe fiebt fteif und ftolg, wie ibr ganbemann, ber Dbeliet von Lupor, auf Frankreich berab, baffelbe Frankreich, bas ben Beberricher ihrer Beimat, Debemet Mi, fallen ließ. Die Giraffe und ber Dbeliet find Gefchente Debemet Mi's. In ben Gebagen ber Bogel fcmirren bie inbifchen Pfauen mit ihren bunten Febern, in bem Affenhaufe fcneiben bie Dafis ihre Capriolen, in ber Barengrube malgen fich bie graufamen Balbestolpel unb benten: Bas muß in Daris bas Brob fo theuer fein. benn nirgend befommen wir fo fparfame Broden aus geworfen, als bier in bem hungrigen Frankreich! Die Baren auf ber Pfaueninfel bei Berlin taufchen nicht mit biefen ihren Brubern im jurdin des plantes. Rechts und linte fchattige Gange, Alleen, bie fich auf grune Sugel binaufichlangeln, oben bie erhabene patrigrchalifche Riefenzeber vom Libanon, mit ihren langen bunfein Aften, mit ihren magerechten 3meigen, bie fich ftreden, wie fegnenbe Priefterhanbe. Dben eine reigenbe Musficht, gefchaffen fur ben ruhigen, befriebigten Blid, ben man auf bie Ratur wirft, wenn man um Freund: fchaft, um Liebe feinen Urm gefdlungen balt. Der Pflanzengarten bat in feinen Schattengangen Etwas, bas nicht an bie Botanit, fonbern an bie Liebe erinnert.

Dier sieht man auch Kinder, Rinder, die in Pacies ein seitener Andiet sind. Die Gewohnheit der Franzosen, iber Kinder aufs Land ju geben, ift wiede tich nicht erfunden wie so Manches erfunden ist, was man uns über. die partier Sitten erzählt hat. Man erdiett, die Gamins ausgenommen, wenig Nachwuchs in den Straßen. Paris gehört den erwadssene Leuten, nicht wie manche deutsiche Städte, durch welche man mit den Postwagen siegt, gang den Kindern. Diese Widderreite auchunt Paris dedurch an Kindern. Diese Widderreite auswimt Daris dedurch an Keutensschliche

Ja, die Abende find noch fuhl, die Nachte gehoren noch bem Winter, wie die Bergnügungen. Die Chau-

miere wird erst gebiffnet, winni man wagen kann, voneinem ethikenden Tange hinaus in die verschwigene Nacht zu schlufen. Noch tangen die Studenten und Grifteten im Prade, die Schnieder und die Leinstmäde den auf dem Balle Montesquieu, die Tegants und die Voertem auf dem bal. pare im Saale St. Georges. Wan tangt in schmutgen Losden, in wustem Durchseinander durche Walger, die man nicht vorsteht, und oft so verkehrt wirbelt, das die Tanger nicht vorwärts, sendern uchrecktet geber und kant regelmksiger Krafe die wunderlächten riegenomertrichen Gygenen Sechsischen Man tangt die gerochnitche französsischen Schrieben der nochtebanden Municipalgarde regelmksig in den Sanca niebsattet.

 giaftifch werdenden Thorfusschwinger juruft: "Dein herr, bleiben Sie moralifch!" in in alle bei bei

Um über ben Cancan bie Babubeit gu fagen, fo ift biefer Zang meniger freie Erfinbung; ale traurige Rothwenbigfeit. 3d glaube namlich, baf Derjenige, ber ihn guerft getangt hat, an einer Rrantheit bes Rudenmarts litt. 3ch glaube, bag ber Cancan aus Uberfattigung und Unvermogen entftanben ift. Es ift fchwer! uber ben Cancan fcbreiben und in ben Grengen ber Moral bieiben. Dan wird mir aber bas freie Bort um fo eher geftatten, als ich von vorn berein ertfare, bag ber Cancan mir unfcon, fogar haftich, ig miberlich ericienen ift. Der Cancan ift Aufforbes rung gur Liebe, aber nicht, wie bie Zarantella, burch wilbe, feurige Leibenschaft, nicht, wie bie Cachucha, burch nedifchen Eros und herausforbernbe Schalthaftigfeit, fonbern er ift Aufforberung gu parifer Strafenliebe. Der Cancon ift nicht Beburfnig ber Liebe, fonbern Gelbftaufftachelung bagu, etelhafte Uberfattigung, ber poffenhafte Bis bes Unvermogens. Es ift ein Tang nicht vor ber Liebe, fonbern nach ihr. Much nicht eine Rigur bes Cancans ift bie Rolge ber berausforberben Rraft; jebe ift bie Folge ber entnervten Abspannung. Der befte Cancantanger ift fatt, fatt bie gum Geel. Er ironifirt bie Liebe, er perfiffirt fie. Dies Bappeln ber Urme, bies Buden bes Dberforpers, biefes Schlenfern ber Glieber, biefe Rachahmung aller jener Bemes gungen, bie bie Folge ber Rudenmartebarre finb, bat als Carrifatur allerbings etwas febr Lacherliches, als Bolfstang aber, ale Musbrud ber Liebe ift biefer Zang gemein und unpoetifch. Je blafirter Giner ift, befto ichoner wird er Cancan tangen. Gein Tang verwanbelt fich bann in vollig freie Phantafie, er fann burch feine telegraphifchen Budungen Alles ausbruden, er fann lange Gefchichten ergablen von ohnmachtigen Dachten, verzweifelten Bunfchen, erftorbenen Soffnungen, er fann mit feinem Glieberreißen ben gangen Rheumatis: mus feiner Bufunft malen; er fann mit feinen Convulfionen eine Darftellung aller jener Berfuche geben, bie man in Paris ichon angestellt bat, um bie Preisaufgabe jenes Ralifen gu lofen, ber an alle Beife bes Morgen = und Abenblanbes bie Frage ergeben lief, ob fich nicht noch eine neue Methobe ber Liebe erfinben liefe? Der Cancan ift haftlich. Er ift ber Tang ber Sugenb mit meifem Sagr.

In meinen Theaterstubien bin ich etwas leichtstunig. Roch war ich nicht in ber großen Oper und ichen sich nach ben hateau d'eau hinauf, mache Queue mit Handwertern, Grifetten, Autscher und Gamins, um Dundetsbatter, Affentomobien und Seiltangereien zu sehen. Mit bem vornehmsten bieser

Theater vom Boulevard du Temple fang' ich an, mit ber Gaite.

In Paris fehrt fich Alles um. In ber Porte St. Martin, wo fruber bie großen Leibenschaften wutheten, lacht man jest, in ber Gaite weint man. Die großen Effettbramen find beinabe abgefommen. Man will feine Gobne von Bentern mehr, teine Schaffotte mehr, feine Kallthuren mehr, man will nur noch weinen. Beinen um Sunbe, weinen um Menfchen. will Kamilienunglud, man will liebenbe Schweftern, gartliche Bruber, trette Gatten, wurdige Mutter. Man will Unglud, recht viel Unglud, viel Schidfal, viel Schmers, viel Thranen. Dagu bie Dufit, um fich au fammeln, bagu eine fomifche Rolle, um bei all bem Sammer auch ein wenig zu lachen. Das ift ber Gefcmad, ber jest in Daris Alles fur fich bat, wenn nicht bie Rritif, wenn nicht bie "ftarten Beiber", wenn nicht "bie Lions" ber Boulevarbs, fo boch bie Daffe, bie Queue, bas Gelb ober, wie bie Blatter bier fagen: la fonle.

Daß die Kranzosen jest so wiel weinen, kaum schimm für die Bufunft Europas werben. Wenn die Kranzosen Thalmen wegossen hoben, pflegten sie sie immer mit einer Revolution zu trochen. In das Absater Galif wied sich der Schwamm sessen, weil es immer seute darin von den Abraham ist. Dier werden unse stude darin von den Abraham ist. Dier werden unse stude darin von den Abraham ist. Dier werden uns

revolutionate, febr farmopante Stude auf eine pifante Beife dargestalt. Bon bier gieng bas an alle beutschen Theater gefommene mufftalische Drama: Mutterfegen ober bie neue Kanthon aus, in Paris la Grace de Dien genannt.

3d mar begierig, bie beiben Schaufpielerinnen tens nen ju ternen, fur welche bie Rollen ber Marie unb ber Concon urfprunglich gefchrieben : finb. Die erfte überrafchte, bie zweite befrembete mich. 3ch habe nie bei einer Frangoffin fo viel beutsche Gentimentalitat gefeben, ale bei Dem. Clariffe. Dies junge Dabchen hat blondes Saar, feelenvolle blaue Mugen; einen Zeint von burchfichtiger Bartheit, fcmellenbe, firfdrothe, volle Lippen und ein Timbre von ebler Daffivitat, von fcmachtenber Berfloffenheit, ber allerbings fur fie ju bichten begeiftern tann. Berr Lemoine erfinbet Rollen fur ibr Spiel . Dem. Duget . Lemoine's . Kreundin". Arien fur ihre liebliche Stimme. Dan wirb nicht fagen, bag man bier etwas gang Bollenbetes fiebt, im Begentheil. bas buntle Theater, bet ichlechte Gingang, bie matte Beleuchtung, bie meift aus bem Bolte beftebenben Buhorer, die Bloufe ichon in ben Logen bes greiten Ran. ges, bas Mues bruct bie Leiftungen biefer Bubne felbft herunter und benimmt bem Gangen erwas von feinem Grofftabrifchen, Pariferifchen. Dennoch bleibt Dem. Clariffe eine Erichenung, Die ich oftere betrachten mußte,

wenn man nicht leiber hier gezwungen mare, eine Schauspielerin seche Wochen hindurch in nichts, als einer und berfelben Rolle auftreten zu feben.

Doch neugieriger mar ich auf bas Urbilb Chonchon's. Unffreitig ift Dem. Leontine in ihrer Art ein Talent, aber eines jener Talente, bie man fo hinnehmen muß, wie fie finb. Gie ift bie Dejaget, ausgaeartet in bie dame de la halle. Gie ift eine Copie ber Dejaget auf grauem Bofchpapier. Gie ift unfcon, ja fogar bag: lich, mit gemeinen Gefichtegugen, einem finnlich lufternen Rinn, einer Dberlippe, auf ber ein Unflug von Schnurrbart meggefchminkt ift. Die Sauptleibenfchaft biefer echten, erften Driginglausgabe ber Chonchon ift bas Effen, bie zweite bas Schmaben, erft bie britte Die Liebe. Dem. Leontine ift bie echte Sufarenbraut, bie Doiffarbe, wenn fie jung ift und fich verliebt bat. Gie tann bubich lachein. Man pergifit foggr ihre Gemeinheit, wenn fie ladelt. In ber Difchung ibrer Gemeinheit mit ihrem gacheln liegt beinahe Gragie. Sie ift burch ihr Racheln bie bewunderte Leibenfchaft aller Roche, aller Sausenechte, aller Ruticher geworben, bie in ihren Freigbenben bas Theater ber Galte befuchen. Wenn Dem. Clariffe biefe auten Leute th Thranen gerührt bat, macht Dem, Leontine fie wieber lachen. Sier wirb auch nicht getabelt, bier werben feine beutschen Abonnentenurtheile ausgeboten , bier

gibt sich Jeber, ber seinen Eineritt bezahlt hat, bem absoluten Bortab sin, fich amussiem zu wollen, und so amusser man sich. Wie ist bas anders gegen bas beutsche Theater!

Sch fab in ber Gaite ein Buaffud: la Dot de Suzette. Es leibet bies Stud an gwei Fehlern. Ginmal taugt es nichts und meitens fieht man zu febr bie Abficht, ben Erfolg ber Grace de Dien nachaumachen. Das mufitatifche Etement ift in ber Dot de Suzette fein mefentliches, fein gu ben banbeinben Derfonen abfolut gehorenbes und mußte in Deutschland icon meafallen. Dann bliebe nur noch eine meinerliche Romobie ubrig, Die burch bie folechten Oplife Cabiche's, (eine Art Chonchon) nicht beffer mirb. Much ift Francisque aine fur bas Stud eine Speziglitat, bie man fo leicht in Deutschland nicht finben mochte-Das heißt, Francisque aine ift ein burchaus mittelmas figer Schauspieler, ber aber, wie bies in Darie ofter ber Fall ift, einige Rollen befist, bie ihm Diemanb nachspielt, aus bem einfachen Grunbe, weil fie fur ibn geschrieben find. Francisque aine spielt in ber Dot de Suzette einen roben Biebbanbler, ber burch Bufall ein fcones Dabden gur Frau befommt, fich genirt, fie mirtlich zu heirathen, in ber Stille an feiner Ausbilbung arbeitet, um menigftens mit ber Beit bie Liebe eines Befens gu gewinnen, bas er bor ber Belt feine Frau nennen

barf. Gugette liebt aber einen jungen Abligen, bem fie ihr fcheinbarer Mann gulett großmuthig überlagt. Die Scene, mo Francisque aine mit feinem roben, fast gemeinen Draan eingeftebt, baf er lefen, fcbreiben, rechnen gelernt batte, um Gugette's Liebe ju geminnen, gehort ju jenen Lichtpunften ber biefigen, theatralifchen Ginbrude, bie Jebem, ber fie empfangt, unvergeflich Rehm' ich unfre beften beutschen bleiben merben. Schauspieter, fo ift ber eine fur biefe Rolle ju lang, ber anbre ju furg. Wenn ich fage, biefen plumpen Biebhanbler mit Gemuth, biefen Biebbanbler mit bem Schmerg, ungebilbet gu fein, fpielt Riemanb bei uns bem Francisque ainé nach, so wird bies freilich nicht hinbern, bağ ihn nachstens einige fungig beutsche Runftler fpielen und von ber Rritit merben fur unübertrefflich ausgegeben merben.

Das Kapitel Theaterkritif benchte mich derouf, Zütes Ianin's Bekanntschaft zu machen. — Tütes Ianin's Faullieton in dem Oblands besigde nicht mehr jene liebenswurdige Naturlichkeit, jenen harmlosen Freimuch, jene gutmitibige Schafthpetigkeit, die die ersten Leistungen bieses im Austande mehr, als im Krantreich geschähren Schriftsellers auszeichnete. 3. Janin ist nicht mehr inner muthwillige, frohe Planderer, der im Beginn seiner, sinanziell sehr gildingenber Laufbahn war. Er würde nicht mehr so brollig und nab chreiben könner. wie er einft uber feine alte Mutter, feine erften Schulferien, feine erften Reberverfuche, wie er einft uber Debureau und bie parifer Sunbe gefchrieben hat. Die fabritmaffige Probuttion bat ihn erfchopft, bie Unfeinbung erbittert. Er fchergt nicht mehr mit foldem Frobs finn wie fruber, feine Urtheile; bie ehemals nur aus feinem Naturell floffen, fliegen fcon gum großen Theil aus ber Galle. Er hat in Daris menig Freunde. Die, bie er tabelte, haffen ibn, Die, bie ihn nicht haffen, beneiben ihn. Er hat ben Rebler begangen, von ben bebeutenben Talenten, Die Frankreich gegenwartig befitt, mit Gleichaultigfeit au reben. Er bat bie fcblechte Marime angenommen, fich baburch in feiner Stellung behaupten gu wollen, bag er in Buhner Bermeffenhelt Mles fich unterorbnet. Er lobt nur bie Sabrhunberte, bie vorüber, er bewundert nur bie Schriftsteller, bie vergeffen find. Er hat nacheinander Bictor Bugo, Mlerander Dumas, Alfred be Bignn, George Canb, Scribe, Balgat angegriffen, es ift ihm fein Rame gu hoch, fein Ruf ju begrunbet, bem er nicht in feinem machtigen Drgan , in bem bebeutenbften politifchen Blatte Frankreiche, bem Journal bes Debats, bie Spite bote. Um bebeutenb ju bleiben, ifelirt er fich. Er giebt bie Reinde, bie ihm Relief geben, ben Rreunben bor, in beren Schatten er fich verlieren murbe. Dagu tommt, bag er, wenn ibm fein Talent ausgeht, bei bem Glaubensbefenntniffe ber Debats Unleihen macht. 3ch will bies nicht fo beuten, ale wollt' ich fagen, bağ er, wie alle Belt behauptet, von ber Regierung begablt wirb, aber er opfert feine Ubergeugung bem Softem ber Debate. Er fchlieft fich an Rich: tungen an; bie feinem naturlichen Sinne fremb finb. Er tabelt afthetifche Pringipien, fur beren Beweisfraft man feine eignen meift verfehlten, wenigftene Fragment gebliebenen' Schriften felbit anführen tonnte. Janin fchreibt fein Reutlleton fur bie bobere Stanbe, fur ben Abel, fur bie Banquiere; benen er bie Schmergen und Beben ber Dichter opfert. Er macht fich jum Berthetbiger ber Tugenb, ber guten Sitten, bes flaffifchen Gefdmade, ohne fur feine Tugenb etwas Unbres; als eine junge Frau, fur feine auten Sitten etwas anbres aufweifen gu tonnen, ale feine Renten , fur einen ttamiden Gefdmad etwas Unbres ale einige Profpette ju Danifoudes Uberfebungen ber alten Romer. 2Bas ihn bet ben Debate erhalt, ift theilmeife fein Talent, noch mehr aber feine Schmeichelet gegen jene Grundfabe, bie burch bie Samilie Berfin und ihr einflugreiches Degan vertreten werben; achirch wie :liedrit.

Janin sagte mir: "Ich bin nichts als Journalift. Ich kann nichts, ich will nichts Anderes fein." Man muß gerecht sein und nach biesem freien Bekenntniffe einen großen Theil jener Borwurfe von feiner Person auf seinen Beruf walsen. Es ist kaum möglich, nur Journaliss sein wollen und immer gerecht bieben. Der wahre Weurtseleie sit won nur der, der sollsst schaffen kann. Es ist nicht nöchig, daß der Kristlere, um Welfter im Urtheiten zu sein, auch grade Melster im Schaffen gewesen sein einen Leistungen, die er zu deurschielen wagt, sich irgembobe seibst versucht haben. Hatte sich Z. Janin je stabst in einem Drama versucht, hätze er je nach seinen stagten Archeite siegen Schweizsstein der kunfstom gesprächt, er wärde keinen so vermessenen und unssanzigen Undspruch gegen mich gewagt haben, wie der "Schaffen Jahren, das ich krissse, das der französsstein Lieben bei der krissse.

3. Janin unterscheibet sich allerdings von vielen Seinesgleichen burch eine große Gabe der Darftallung umb selbst der Auffassung. Er ist ein Artister nach Grundsstapen, er ist nicht einmal ein Artister, der wenn auch vom Standpunkte der Geschmacke und der Nactur, vom Standpunkte der bießen Unmittelbarkeit ein Aufftrete in seine Theise gertegen könntes; er kommet über das Urtheit: Dies spricht mich an oder läst mich kalt! nicht pinaus. Ider er demagt sich in diesem seinem engen Gebiete mit vieler Grazie, er ertriffte durch seinem immer noch frischen Knitinkt die Wahrheit oft so nahe ans Schwarze, daß es dem besten Schüben

Ehre machen wurbe. Dag Janin guerft nach ber Dog= lichfeit, Bahricheinlichfeit und Ratur ber Dramen fragt, bat gewiß feine großen Borguge. Richt immer ift fein Freimuth einseitig. Muf bem Gebiet ber Moral ift er nicht immer Beuchler. Seine angeborne Raivetat, fein Provinzialgenie im Gegenfat zum parifer Faifeur, machen fich noch oft genug geltenb, um eine perfonliche Begrugung bes talentvollen Schriftstellers als angenehme Erinnerung von Paris mit hinmeggunehmen.

Janin wohnt feit mehren Jahren bicht am Palais Luremburg, im vierten Stod. Er bat bie feineswegs glangenbe aber bequem eingerichtete Bohnung auch in feinem fo viel befprochenen Cheftanb nicht verlaffen mellen. Le critique marié, wie man ibn bier nennt. wohnt in ber rue Vaugirard, himmelboch, ober mit einer reigenben Musficht auf ben Garten, bie Baffins. bie Statuen, bie Schmane, bie Bonnen, bie fpielenben Rinber bes Luremburg. "Ich habe meiner Frau ein Schloß gekauft," fagte er, bon einer Treppe berabfteis gend , bie aus feinem Bohngimmer in fein Arbeitegimmer fuhrt. "Ich' bin berbeirathet, feit feche Monaten verheirathet, gludlich, übergludlich; Pft Abele, Abele!" Mbele, eine fcone junge Pariferin, tam bie Treppe berunter und feste fich zu uns, um zu frubftuden. Wenn Abele nicht Janin's Rrau gemefen mare, fie

batte feine Beliebte porftellen tommen. Gie fanb fich

vollkommen in bie befannte, nonchalante Beife ihres Mannes, in feinen Schlafrod, feine Pantoffeln, in feine Capriolen, feine Liebkofungen. Janin ift bubicher als feine Carrifatur bei Mubert. Boblgenahrt, bebenb, bat er nur menige Augenblicke auf bemfelben Rleck Rube. Balb feinen à la jeune France gezogenen Bart ifreichend, balb Abele liebkofenb, balb ans Kenfter laus fent, halt er am Tifche nur aus, um gu fchreiben ober um zu effen. Er zeigte mir feine Bimmer, feine Einrichtung, feine Bucher, feine Brautbetten. 3,3ch mohne jest noch in meinem alten Deft, aber ich werbe meinem Engel, wir find feche . Monate verheirathet und fehr gludlich, ich werbe meinem Engel ein fleines Schlof taufen. Ich verbiene viel Gelb mit lauter ichlechten Sachen: Bollt' ich aute Sachen ichreiben, batt' ich fein Gelb!"

man fann Plaubereien nicht nieberschreiben. Tit Zanin ist, wie für viele Schrifffeller, ber Umgang mit Menschen eine Erholung vom Umgang mit Böchorn. Die zeistreichsten Leute sühren zern dumme Gespräche und Janin sprach im Gegentheil voll Geschoutes, nur dum deutschandere, sin umd der jahr ich mit Abelem herumjagend, bald brobend, sie in die Dachrinne zu wersen, bald mit einem kleinen Baumssamm durch das Jimmer pfligend. "Gehen Sie," sagte er, "siehen Sie (ich siese übrigens die Daustschen, wei sie mich lieben; die siehtigens die Daustschen, wei sie mich lieben;

sehm Sie, diese Frau hab' ich mir erzogen, sie hat Richts getesen, als meine Schriften, sie ist groß; gewoorben, wahrend ich bief wurde. Ich deschage, daß ich dies schwende nicht vor zehn Nahren genoß, alle ich noch schlankt war. Sie ist ein selengutes Weib, ohne Pottensonen, zuweiten, tokert, ein Weib zum Allsen. Es ist nicht meine erste Liebe, aber meine erste Spe:

Man brachte einen Brief. "Dubich mit Manier überreicht!" fagte er gum Dienstmadden. "Bier ill ein Teller, so! — auf bem Teller werben Briefe prafentirt." Das Mabden lachte und fagte; fie wollte sich merten.

"Sie waren bei George Sand? Wir rauchen nicht, ich nicht und meine Frau auch nicht, folglich haben wir auch kein Genies nicht wahr, Wolles"

Abele fpielter bie Speftanbelibnile vortreffich mit. "Gie-liebt nicht micht meinen Ruhm," sogte ber gertliche Satte, "sondern mein: Berg. Ich bin ein schiecher Schriftsteller, aber ein guter Junge. Sprachen wir vom Ebpacter."

Wir fprachen bavon. Wie sprachen von ber Rachel, von seiner "Deposition gegen eine Schauspleterin, bie er frühre gehoben hatte." "Ge ift aus mit ibr," fagte ex. "Ge ift aus mit ibr, "fagte ex micht mehr, sie sennt nichts mehr, sie sehnen bie Raches burch. Sie tinkt. Grog, sie rauch Labat," sie iteht im Ben

sen. Sie hat jeht einen Salon eröffnet, wo man in hembarmein erscheint. Seitdem sie mundig ist, ist Alles vorbei. Sie ist ausschweisend geworben, das ist schrecktich, nicht wahr Abelee"

"Man hat auch umgetehrt Falle, daß mit ber Withheit bas Genie kommt."

"Und wenn sie fich auf ben Kopf stellt, so wird nichts mehr aus ibr," fiel Innin ein. "Bum Glide fieht bas Theater français auf festern Küpen; als auf ben taumelnben ber Mamfell Rachel. Kennen Sie Lewald? hat er mich gut überseht?"

"Man überseht Sie weniger, als man Sie nachahmt."

"Rann man in ber beutschen Sprache meinen Styl nachahmen?"

"Warum nicht! Ich will Ihnen ein Beifpiel geben."
Ein Befuch rief Janin für einen Augenblitt ab, ber Befuch dauerte lange, eine Befuch deuerte lange, es gate einer Befprechung, einem Contracte. Ich, nahm meine Schreibtafel, trant meine Aufle Thee und schrieb un Janin's Manier folgende Kritit über eine Borstellung im Gircustheater, bie igit großen Ausauf bat.

Beitrag gur Cono : Dramaturgie.

Seit einigen Tagen bemerkt man unter ben hunben von Paris eine ungerobinliche Bewegung. Sie apportiren nicht mehr, sie bellen nicht mehr, sie springen nicht mehr in bas Baffin bes Dalais = Ropal, fie verschmaben bie iconften Knochen von Berp und Befour, fie find ernfter, ich vermuthe ftolger geworben. Die Sunde von Paris haben von einem Sunde ber Dprenden gehort, fie haben von einem Mitgliebe ibrer Race gehort, bas mehr als à la Fido savant rechnen, mehr als ichreiben und lefen fann, von einem Dits gliebe, bas eble Thaten vollbringt. Der Sund ber Do= renden ift ber Stols ber Sunbe von Paris geworben. Der eble, treue, aufopfernbe Sund ber Pyrenden, ein Sund, ber in ber nachften Confurreng ben Monthpon's fchen Tugenboreis bavontragen wirb, ift bie Urfache biefes Stolges. Die Sunbe fangen an, ebler gu fub: len, menfchlicher gu benten, reblicher gu hanbeln, als bie Menfchen von heute fuhlen, bie Menfchen von heute benten, bie Menichen von heute banbeln.

D ein hund ist erstanden, ein hund, der aus dem Weiterbuche der Menschensprache alle handischen Beleibigungen streichen wird. Seid nicht zu kotz, ist hunde von Parist Es ist kein hund aus Paris, es ist ein hund aus den Premachen! Emit, ser hund des Erque Ohympique hiest Emit,) Emit ist kein gemeiner Allsse wie ihr, tein Strassmöller, kein nichtsnubjer Schosbyund, der die intimen Besuche seiner hatelber, Emit ist kein serneiber, bern bereibet, Emit ist kein von euch gemeinen Hatebandbetelm, dem Menat Auf aus dem Weger beten benem man im Menat Auf aus dem Weger seinen der Weger

geben muß, feiner jenet faulen Rlaneurs, bie an einen Rhochen ihre Chre; bie Ehre ihrer Berrichaft; bie Ehre ihres Salsbanbes, ihr: Wappen, ihre Wohnung, ihre Rummer verrathen! Emil rettet ein Rind. Burbeft Du ein Rind retten, Settor ; wurbeft Du es thun, Caramouche Du Gultan, Du Meur Du Belline ... o neht ihr Sunbe von Paris, geht gemeine Geelen gegen ben Sund ber Porenden! Der neue menfchenfreunbliche Sund vom Boule: parb du Temple, jener eble Sund, ber taglich bicht neben bem Saufe, wo Rieschi, ein Denfch; bie Sollenmafchiene losbructe, um Menfchen gu morben, ein Menfchenleben rettet, ber bunb, ber es magen fonnte, nach Napoleon, nach Murat, Franconi's Bretter gu betreten beift Emil. D Rouffeau .. o ebler 3. Saques! Die Ergiehung ber Menfchen ift Dir mislungen, aber ein Sund hat fich nach Dir gebilbet! Dein Mufterjogling; Deine erhabenfte Univenbung, Dein Ibeal ift ein Sund geworben; Emil. Emil; ber Sund ber Oprenden, Emil ber Denfchenretter Franconi's. Emil hat ein berg, Emil hat eine Geele? ein Berg boll Gute, eine Geele voll Empfinbung, Emil haft wie Rouffeau, bie Biffenschaften, er hat nichts gemein mit jenem biden gemafteten Dopfe Ribo savant, er rechnet nicht; er fcbreibt nicht, er concurrirt nicht mit Bictor Bugo, mit St. Beube, mit Aleranber Dumas;

um im die Akademie zu kommen. Emis liebt nur die Lugend, er ist das Bole, das Bole in seiner Unichauld, das Bole in feinem Weef, er ift als Hund Das; was wir Menichen als Menschen fein sollten.

Aber melche Rranfung welche Berleumbung! Es gibt Leute, bie behaupten wollen, Emil mare auf bie Tugend abgerichtet Emil bielte bas Rinb, bas er ret: tet, for einen Biffen Steifch, ben er nicht anruhren gu durfen fo lange geprügeft worben ift, bis er ben Lap: pen, bas Sleifch, bas Subn, juleht bas Rinb nicht mehr anruhrt. Roch großere Berleumbung, man bebauptet. Emil mare ein Schauspieler. Emil, ber Sunb, ein Schauspieler! Sat Emil je eine Rolle verweigert, hat Emil je eine Berichmorung gegen bie Direttion ge= macht, braucht Emil einen Souffleur, weigert fich Emil jeben Lag biefelbe anftrengenbe Rolle gu fpielen? Emil ein Schaufpieler! Eine Beleibigung, nicht fur bie Schaufpieler, fonbern eine Beleibigung fur bie Bunbe! Birb Diefer Sund je eine Borftellung ftoren, lagt er fich je heifer anfundigen, geht biefer Sund uber feinen Gagenetat binaus, macht biefer Sund Schulben, befticht Emil bie Rritie, trinet biefer Runftler je mit bem Reuilleton Champagner? Bricht Emil je Contrafte unb enticulbigt fich vor ben Berichten mit feiner Minoren: nitat? Ift Emil je - "

Bie bieber hatt' ich meinen Scherg gefchrieben,

Janim kam zuruck. Er hatte seiner Frau einen bostbaren Shwal gekauft, bas Wetter war zu schön, sie
wollte ihn gern auf ber Promenade zeigen. Der häusiche Kriebe ist eine heilige Sache. Ich behiet meinen
Artitel sur mich, scherze noch Manchertei mit bern twunbertlichen Janin und ging. Ich babe einen Abeaterartitel zeschieben, wie ihn Janin nicht kindischer schreiben kann. Bo ist die beursche kätung, die mit sür Artitel dieser Art jährlich 20,000 Kranken gibt?

## 3meiter Brief.

Paris ben 12. April 1842.

Das frangofifche Stubienjahr an ber Sorbonne unb bem mit ihr verbunbenen Collège de France bauert neum Monate bintereinanber. Drei Monate ber iconen Sabreszeit find ben Ferien gewibmet. Gine Ginrichtung, bie unftreitia beffer ale bie unfere ift. Unfere Sommerfemefter an ben Univerfitaten find meift verloren. Die Sige, bie Reifeluft, bie fommerlichen Bergnugungen laffen es mit bem Sommercurfus bei uns teinen Ernft werben. In Frankreich merben nur bie Offerfeiertage eingehalten und bann fogleich bie turg vorher eingeftellten Botlefungen wieber aufgenommen. Bor einigen Tagen haben an ber Sorbonne und bem College de France alle Courfe wieber begonnen. Die Sorbonne beftebt aus einer Rirche, bie im Gefchmad bes fiebzehnten Sahrhunberts gebaut ift und einem großen, nicht eben freundlichen Sofe, beffen Banbe im untern Stods wert bie Borfate enthalten, im obern einige Bohnungen der Professon. Das Collège, abntich eingerichter, nur moderner, siegt nicht weit von der Sorbenne ab. Die naturhistorischen Bertesungen sinden im jardin des plantes, die ärztlichen in den Krantenhäusern statt. über neuere und altere Sprachen wird in der königlichen Bibliothet gelefen, wo man sogleich die kunftgeschichteichen und sprachwissenschaftlichen Sammelwerke zur hand hat.

Im Catalog ber Botlefungen finbet man beruhmte Ramen. Ramen, bie in bie Politit bes Tages verwidelt finb. Dan finbet bie Ramen ber Minifter, bie biefen Borfalen bie Unfange ihres Rufe verbanten. Billemain, Guigot, find als Lehrer angefunbigt, ohne baf fie lefen. Gie baben Stellvertreter, junge Privat= botenten, wie wir fie nennen murben, bie bas bem Profeffor sugewiesene Rach an ber Stelle bes verhinberten Inhabers ausfullen. Dan macht bier fein Glad, wenn man eine Beitlang ber Stellvertreter eines Unbern mar. Die eigentliche Bebeutung von Paris, ale Unis versitat, liegt nur in ben Erperimentalftubien, in ber Maturmiffenschaft und ber Araneifunde. Raft alle ubris gen Branchen merben ohne eigentliche Singebung bebanbelt. Die Professoren befleiben eine Menge anbrer Umter und betrachten ihre Profefforate als Ginefuren, als Retraiten von ihren politifchen Musflugen, ale Mittel, fich in bunbigem Bortrage auszubilben. Die

Stubenten lernen wenig, wenn nicht burch fich. Die Profefforen find Rebner, bie einzelne Fragen bervorbe= ben, ihnen eine fur ben Mugenblid blenbenbe Geite abgewinnen und bie Borlefung mit einem effettreichen Schluffe, ber applaubirt wirb, befchliegen. Sier gibt es feine nachgeschriebenen Sefte, feine .. Schwange", bie man "nachreiten" muß, feine Dintenftecher, feine ger fcnittenen Pulte, benn wenigstens in ben Mubitorien. in bie ich hineinblidte, entbedte ich nur Bante gum Siben, feine Dulte sum Schreiben. Der Stubent giebt feine Brieftafche und notirt fich einzelne Gebanfen, einzelne Thatfachen, Die ihn intereffiren. Man fommt und geht. Damen fiben, wenigstens im College de France, mitten unter ben jungen Stubenten, bie in ihrer Tracht, in ihrem Befen nichts Muffallenbes haben.

Philacete Chaeles seht seinen Cursus über nordiche Attentiur fort. Ich wohnte feiner ersten Bortefung im Collége de France bei. Es mochten sich nahe an bundert Aubere eingefunden haben, unter ihnen viel. Damen. Der junge Prosesser, bet vor eurzem nur nich Feuilletonist war und in seinem Sache für eine "Specialitäte" gitt, erstehe durch eine Nebenthur, in wissen Rock, nach neutelte Wode, sich ver Gemen Schurrebart und weißen Glacehandschuhen. Außerlich war er so angestan, daß man ibn auf einer beutsten Univer-Ut.

fitat augenblichtich in Anklagestand verfest haben murbe. Philarete Chasles bat jeboch unter feinem mobifchen Mugern Etwas, mas ben Gelehrten verrath. Dan fieht wol, bag ibn bie Form ber Schriftsteller, bie er gu bebanbeln bat, mehr intereffirt ale ber Inhalt. Dan fieht wol bie fluchtige Birtuofitat eines Rrititere nach ber Mobe. Dennoch Schien mir ber Bart, Die Frifur, fchienen mir bie glagirten Sanbichuhe im Gangen boch nur affektirt. Ich fah' unter biefem Coftume einen Gelehrten im Schlafrod, unter flaubigen Buchern, in einer bunkelen Manfarbe, einen jungen Mann, ber es fich einft fauer werben ließ, bis ihm feine Dube ver golten murbe, ich fab Bettfebern in biefen funftlichen Loden, einen niebergetretenen Pantoffel fatt bes gefirniften Stiefels und, bag ich bies fahe, feben konnte, macht Philarete Chasles Ehre, benn es beweift, bag ich ihm in feiner Sauslichkeit mehr Fleiß, mehr Ernft sutraue, als beute in feiner außern Erfcheinung als Professor lag. Dhne gerabe berebt ju fein, trug er flor und einschmeichelnb por. Man fab. bag bie Borlefung fo eingepragt, fo auswenbig gelernt, fo fertig war, wie fie morgen hatte im Journal des Debats erscheinen konnen. Ich borte Dinge, bie mir nicht neu waren, aber ben jungen Frangofen waren fie neu, und ich kann wol fagen, bag es fur einen Deutschen fcmeichelhaft fein mußte, einen frangofifchen Profeffor

aber Sebastian Brandt's geschmadloses, tangweilig mor rafistrendes Narren chiff, vor jungen Franzofen, die den Mund aufsperrten, wie über ein Werk von settenem Werthe, eine Stunde lang mit Geist und Geichmad reben zu hoten.

Armand Bertin, den jestigen Bestiger der Debats, fab ich in einer Gesellschaft, wo mir auch hefter Bereitog, Alfred de Wignp, ein gereister Diplomat, Graf Biel-Castel, und herr von Echtein bekannt wurden.

M. Bertin, ein Biergiger von unfrangofischem Embonpoint, fest bie Bertbeibigung ber Doftrin fo lange fort, bis auch er, wie fein Bater und Dheim, in bie Pairetammer "verfammelt" merben wirb. Berr Bertin ift fein Schriftsteller. Die Artitel feines einflugreichen und unftreitig erften frangofischen Blattes ichreiben be Saen, St. Marc Girarbin, Michel Chevalier, Jules Maurel, Lavier Raymond, Abolph Guerout, Untoine be la Tour, Theobor Benaget, Cuvillier Rleury, ber Pole Tineen, ohne bie artiffifchen und unterhaltenben Mitarbeiter. Berr Bertin leitet bas Bange, Er bolt fich bie Parole von ben Ministern, vom Konige, von ben einflugreichsten Deputirten. Graf Mole macht bei ihm Bifiten und bittet ibn, feiner bei ber nachften Com: bination zu gebenten. Bert Bertin regiert Frankreich; benn Die, bie Frankreich zu regieren bas Recht haben. geigen nach feinem Beiftanbe, nach feiner Übereinstim=

mung. Db herr Wertin diese bebeutende Unterstädigung, die des "Spifem" ihm verdankt, rein aus seiner übersetugung und seiner personitigen hingebung fließen läßt ober ob ihm das "Spifem" seinerseits dosser seinen ich ist, weiß ich nicht.

Berr von Geffein gebort uns Deutschen an. ob er gleich feit ben vielen Jahren feines parifer Aufents baltes Rrangole geworben ift und es porgiebt, in Daris fur einen gebornen Danen zu gelten. Berr von Edftein ift ein Mann von Beift, tros feiner Artifel in ber Allgemeinen Beitung. Ein Dubligift, ber ber Leibenichaft und bem Borurtheil erliegt, fann im Grunbe fein geiftvoller genannt werben; boch fpricht Berr von Editein über feine Briefe in ber Mugemeinen Beitung fo, als wenn fie ibm nur halb gehorten. Berr von Edftein treibt in feinen Dugeftunden orientalifche Lite ratur. "Ich fchreibe bie Briefe in ber Allgemeinen Beitung nur, fagte er, um mir inbifche Bucher au taufen." - Berr von Editein gehort zu jenen confers vativen Schriftstellern, benen man oft mit Unrecht bors jumerfen pflegt, ihre Unfichten maren ihnen nicht Ernft, fie glaubten felbft am wenigften, mas fie fchrieben. Berr von Edftein hat ein lebhaftes, bligenbes Muge, eine icharf ausgepragte Physiognomie, bie auf mehr Phantafie, ale Charafter beutet, eine Universalitat bes Wiffens, bie feinen gefchmachvollen, oft wibigen Diglog

uberall beimifch macht. Mich betrubte bie Gleichaultig= feit, mit ber Berr von Edftein über feine publigiftifche Birtfamfeit fprach. Benn man in einer ber erften Beitungen Europas, in einer Beitung, bie Franfreich mit Dreugen, Dfterreich und Rugland vermittelt, faft taglich eine Nation, wie die frangoffiche; feit fo vielen Sabren berabfest, alle frangofifchen Staatsmanner beleibigt, alle Parteien in Baufch und Bogen beurtheilt, und von bem gangen Geiftesreichthum biefer Nation nichts ben Deutschen zu empfehlen pflegt, als bie Mbgefchmadtheiten einer Gazette de France und bie Sohlbeiten einer Quotibienne, fo follte man bon einer fo gewagten Aufgabe mit meniger Leichtmuth fprechen, als es Berr von Edftein that. Alle frangofifchen Staatemanner flagen über Gaffein's Berunglimpfungen Frantreiche. St. Marc Girarbin fagte mir: "Es ift ab-Scheulich, wie man Frankreich in biefen Correspondens gen ber Allgemeinen Beitung binftellt. Bahrenb Frantreich taglich gludlicher, taglich ruhiger wirb, ftellt man unfer Land bor Offreich, Preugen und Rugland bin, als mußt' es taglich an innerer Faulnig verwefen, tage lich wie ein verfaultes Zuch auseinanbergeben. Bie Boltaire in feiner Correspondens vierzig Sabre hindurch fcreibt: "Ich bin frant - Ich fterbe - Ich bin fcon tobt" und boch uber achtzig Jahre alt murbe, fo fcreiben biefe Corresponbenten: Frankreich ift frank, Frankreich flirbt, Frankreich wird fterben, Frankreich ift fcon tobt, und Frankreich lebt, trop biefer Bulletine, atudlicher und gefunder als jemale. Berr von Edftein gebort gu jenen Confervativen, bie revolutionarer, als bie Revolutionate finb." 3ch muß bei biefer Belegen= beit eine Bemertung machen: Berr von Edftein, ber feit gebn Nahren Frankreich herabfest und alle Lebens; außerungen, alle Unftrengungen biefes Lanbes, um gu Krieben und Rube ju gelangen, einfeitig, unhaltbar, wenn nicht gar verbrecherifch finbet, Bere von Edftein; ber feit Jahren Frankreich benutt, um Deutschlanb und Rufland bie. Schreden ber Bolfsfouveranetat ju beweifen, ber in fieben ober acht Categorien, ale ba find, Rapoleoniften, Legitimiften, Ralliirte, Abvotaten, Rabalenfchmiebe, Phrafenfchmiebe u. f. w., bas gange geiffige und politische Leben Frankreichs wie in bie Schemata eines Daffignalements bineingmangt, Berr von Edftein lebt in Paris unangefochten, lebt gebulbet, hier und bort auf aufgenommen, ficher gestellt burch eine Gaftfreunbichaft, bie wir in Deutschland nicht fennen murben. Die lange burfte mol ein Frangofe in Berlin und Wien fich aufhalten, ber bem Journal des Debats folche Schilberungen ber goubernementalen Gewalten in Preugen und Offreich fchickte, wie fie Berr von Edftein uber bie Julibynaftie feit Jahren fast taglich nach Mugeburg fchict? Ich bemerke noch:

mate, bag ich, abgefeben von biefer Bergensmeinung, vor herrn von Edftein's Geift bie größte Bochachtung babe.

Unter Bettor Berlios batt' ich mit nicht ben gebrungenen, unterfetten Dann vorgestellt, ben ich fanb. Es fleat in feinen Reuilletons mehr Phantafie, in feis. ner Geffalt mehr Rritit. Berlior bat einen ausbruckes pollen Ropf, eine ftrenge Physionomie, in ber fich bie tieffte Erkenntnif bes Babren in ber Dufit, aber theil weife auch bas Unvermogen, feinen Ibealen felbft nache gufommen, quefpricht. Es fehlt ber Stirne bas Ge prage bes freien Bagniffes, bie Glatte bes beitern Entichluffes, mabrend fie ebel genug ben bentenben Ernft und eine gemiffe brutenbe Melancholie bes Ber: ftanbes ausbrucht. Berliog vertritt vor Franfreich bie claffifche Dufit, er ift ber Teind ber großen Erommet. ber Dicelflote, bes Baffethornes und ber Bentiltrom: pete; er baffet bie Dufit auf Sarmonie und Delobie, verlangt Genie in ber Muffaffung und Bleif in ber Durchführung. Settor Berliog ift nicht frei in feinen Eritifden Urtheilen von ben Ginfluffen biefer ober jener perfonlichen Beziehung. Es ift unmöglich, fich in Das ris gang gut ifoliren, ober, was baffelbe fagt, immet mabr gu fein. Sonft fteht fein teufcher, fritifcher Ginn in einem betrubenben Biberfpruch mit bem eigenen Unvermogen. Sch fann nicht glauben, bag es eine

Berfdmorung ift, wenn man bie Mufit, die Berlion felber fchreibt, nicht boren und gegenwartig fogar' nicht mehr ausführen will. Fur bie Sarmonien, bie in feiner Geele tonen, bat er nicht bie Logarithmen ber irbifchen Technit, Die verrechenbaren Bahlen und horbaren Roten finben tonnen. Da, wo er in feinen Symphonien bis in bie Spharen befferer Belten fchwebt, finbet bie Menge nur ein muftes Chaos von Tonen, in welchem einige flare Gebanten vergebens ringen, bas Duntel gu befiegen und mit triumphirenbem Bohlflang alle Ges fuhle in bem einen bes ergriffenften Bebagene aufqu= lofen. Berliog will lachen, weinen, fterben, wie Beet= hoven, aber fein gachen ift Grinfen, fein Beinen . Greinen; fein Leben Ubermuth, fein Sterben Ermubung. Berliog malt bie Empfinbungen, bie er haben, bie er weden follte. Er malt fie, mit einem Mufgebot von Rraft, bas grabe bies Gefühl ber innern Schwache verratht. 3d borte von ihm eine Duverture, bie bie Sinne fcwinbeln macht. Bledinftrumente, Paufen, Contrabaffe, Mues raft in wilbem, orgiaftifchem Taus mel. Gines will bas Unbre nieberfchmettern, eine Rraft. will bie anbre überbieten. Go fcon bas Bange als Runftwert gearbeitet mar, fo lieblich bas Cantabile ei= nes Zwifchenfages, man erliegt biefer maffenhaften Un= baufung, man flieht fie, weil fie ben Merven wehthut. Die Abfichtlichkeit bes Rritifere übermuchert ben freien

Schaffenstried bes Gemies, und so bestätigt fich aufs Reue jener ohne Breifel weife übertegte aber graufame Plan ber Schoffung, bem Gines yu geben, mas er oft felbst nicht versteht, und bem Andern zu verfagen, wortauf er mit allem Poren feines bergens. buffee, wortauf er mit Antalusqual bie schmachtenden Blide wendet.

Gang befonbere mobithuend war mir bie Rabe Ulfreb be Bigno's. Graf be Bigm mar fruber Militair und verließ nach fechezehniabrigem thatenlofen Garnifondienfte bie Linie als Sauptmann einer Com pagnie. Die Liebe gur Dichtkunft batte ben jungen Offigier mitten in ber Langemweile eines Dienfies ergriffen, bem er fich mit hoffnung auf Thaten und Ruhm gewibmet hatte. Alfred be Bigno erinnerte mid an unfern verftorbenen Saubo, nur bag be Big= m'6 Rraft großer, fein Bille ernfter, fein Gemuth harmonifcher ift. Der Dichter ber "Clogh", bes "Cing Mare", bee "Stello" und "Chatterton" ift 43 Jahre, Gein Mugeres verrath ben Chelmann, feine Saltung ben Offizier: Alles Ubrige ift Dichter. In bem Muge ftreiten ein ebler Chrgeis und Schwarmeret mit ihren blenbenbften Lichtern, feine Rebe ift melobiich, fein Stol gewählt, feine Gebanten rubern immer ber Tiefe zu. fliebend die Seichtigfeit, felbft menn biefe nur bie allein verstandene ift. Alfred be Biann ift feines iener Ges nies, bie mit einer ursprunglichen Drabeffination fich

in bie Stromung bes Lebens und ber Dichtung werfen. Man fieht und bort und lieft ihm an, bag feine Dichefunft nur geweckt wurde burch ben Bufall, baß fie batte fclummern tonnen, ohne ber Belt gu fehlen, baß fie sumeilen mehr eine Krucht ber Begeifterung, als bes Maturelle ift. Aber bafur find ihm auch bie nie ausbleibenben Schladen bes urfprunglichen Genies fremb. Er ift nie fluchtig, nie unüberlegt, er magt fich nie in Gebiete, fur bie er feine Rraft nicht gemeffen hat. Er faßt feine Plane mit großem Entguden auf, bann bezweifelt er fie, er lagt fie liegen. Dun loden fie ihn wieber: er arbeitet ben Dlan weiter aus, verwirft ihn wieber, beginnt ibn aufs neue. Sinb alle feine Materialien gurecht gelegt, bann geht er an bie Musfuhrung felbft und bemabet bier eines ber finnigften Talente unfrer Beit. Gin ficherer Genius fubrt ibm bie Reber, bie nie uber bas vorgestedte Riel bing ausgleitet. Es ift eine Mufiparbeit im feinfien Ginne, mas er nur immer geben wirb. Es ift eine barmos nifche Schopfung, in ber nichts forglos vorausgefebt, nichts nachlaffig berichwiegen bleibt, fonbern wo Mues in feften, ficheren Umriffen bollftanbig und mehr als einmal überarbeitet ans Tageblicht tritt. Alfreb be Bigny befitt vielleicht nicht bie ursprungliche Rraft Bictor Sugo's, jebenfalls nicht bas iprifche Gelbitbertrauen bes uns Deutschen ale Dichter gang entschieben

gleichguttigen Lamartine, aber et übertriffe Beibe an Sauberkeit des Details und künftlerischer Meisterschaft in der Behandlung der Einzelnheiten.

Bor dem Diner, das diesen Kranz von bedautenden Namen vereinte, sprach A. de Bigup über Aprich nen. Die Tasschenftlicher der Boulevardstheater hatten und auf Thinken gedracht. "Man will jest nur, sagte der Bertasse des die der Bertasse der allen in dennen fich das Rüchenung unter Aufflwerte getten lassen, als die zu einem Geacht erhaben nicht höher verstelligen darf, als die zu einem Geacht erholen nur die Andeutung, dier wöre eine Eiles woman allenfalls weinen kömet." Allsted de Bigup der im Recht, über Theaten zu reden. Seine Etoah ist

"Ihre Werte erschienen in langen Rrofchenraumens"
"Ich bin, antwortete be Bigmy, in Sorge, mit auschefte jeden Tog. Ich dobe tummer einen Roman, ein Drama, ein Gebicht unter ber Feber, aber ich tann mich nicht entschließen, etwas herauszugeben. Mein lettes Wert: Treuben und Leiben bes Kriegerflanbes (erritude et grandeur die la vie militaire), erschien vot sechs Jahren."

geboren aus einer Chriftusiahre.

3d fonnte nicht umbin ju bemerten: "Go preisen Sie Ihr Gefchich, bas Ihnen erlaubt, fo juruchhaltenb

gu fein. Wideen bie andern Dichter nicht arm, ihre Warfe wurden beffer fein. Gie find reich, wiffen aber, was Armuth ift. Gie haben es in ibern Chatterton gestigt."

"Ift Chatterton in Deutschland aufgeführt?"

"Frau von DR. in Berlin fagte mir, er ware in Libect gegeben."

Ich war so graussam ju lächeln. In Klibest! In Klibest beim Graussam ju lächeln. In Klibest beim Granten Sant; führ für der Unterschied jund einen stegenannten beutschen concessioniten Theaterentreprise so auf, daß ich durch mieine Ironie einen Fehre beging, bem ich gut machen mußte. "Ich habe Ihren Chatterton gegen I. Janin vertseidigt. Ich hatte ein personitiges Interesse, da ich einem Seiben in Richgard Sangas mählte, der mit Chatterton Ähnlichfeit hat. Es ist sehr einer heter in Richgard Sangas mählte, der mit Chatterton Ähnlichfeit hat. Es ist sehr einer kanten verbienen und einem wahren Dichter vortverfen, wenn seine Gedichte ibm nicht eintrügen, sieber ein habisch

"Mein Chatterton, bemerke be Bigny, ift nicht ber bistorische, das taum' ich ein. Ich habe ihn mir aus ber Wasse ber eibenden Dichter herausgenommen, um ur zeigen, daß die Borfebung erwas hart mit ihren Lieblingen umgeht. Man glaubte in Paris, ich wollte,

weil Chatterton Gift nimmt, ben Gelbitmorb lehren, ben Gelbftmorb befconigen. Erob biefer Berfolgungen bat bie grofe Daffe Untheil an meinem Bert genom= men und mich beffer verftanben, als bie Rritit, bie nun einmal bas Drivilegium bes Dieverftebens bat." Bir famen auf bie Stellung ber anberen Runfte gur Gefellichaft. Alfred be Bigny bemertte : Deine Überzeugung ift bie, bag bie Regierungen bie Dichter fchugen, ihnen Mittel geben muffen, um rein ihren Ibeen ju leben. Coll ich Ihnen aber fagen, warum man bie Dufit und bie Tangtunft befdutt? Die Ros nige geben ben Gangern, ben Tangerinnen, nichts ben Dichtern. Die Dichter fingen bie Soffnungen bes Bolles, fie fingen bie Rreiheit: Aber bie berumreifenben Birtuofen . bie Rlavierspieler ; bie Beiger tonnen fein Bolf aufflaren, feine Stlaven befreien. Darum werben biefe mit offenen Urmen aufgenommen, biefe mit Orben belobnt. Giner Taglioni bangt bie ruffifche Raiferin Diamanten um."

Im Sournal des Debats war an demfetben Tage ein Artifele über Steaus und fan geben Isfu erfchienten. Ich deklagte mich über den absprechenen Ton diefer feinfollenden Kritik. De Bignp ichgelte: "Ich mill Ihne figen, net es damit fteht. Strangf Buch ift ind Krangfische übersetz, ich habe es mit selbst ge-kauft und mit geoßem Interesse studen. Das Buch

hat auch bei und in Frankreich viel Aufschen gemacht. Warum bas Journal bes Dicats bies lengnet, bas iht ein Geheimnig, bas ich Ihnen hier nicht erklare kann."
— Sein Bild auf ben König ber Debats, hern Bertin, erklate mit hinlinglich das Geheimnig.

Diefen für mich ohne Rweifel merkrultelgen Abend verbant' ich der Geifin b'A. Ein Wefen, bem est möglich ift, Dichter um fich zu versammen, muß sehl ein Gegenstand für Dichter sein. Ich kann an diefe Frau nie benten, ohne die Macht der Aunst zu bewurdern. Welch ein Zauber muß in dem Umgang mit den Musen liegen! Hoe' ich die Gelfin b'A. im franzeichten Gespräch mit Gelfi, im vollendetsen beutschen Bestade mit Gelfi, im vollendetsen beutschen Dialog mit Gemutt reben, seh' ich sie ein Clavier,

burcheilt fie mit prufenbem Rennerblid bie Galerien bet Gemalbe, beren Schonheiten und Fehler ihr auf ben erften Blid entgegen fpringen, führt fie felbit mit jenem iconen intuitiven Stol. ber ben Krauen eigenthumlich ift, bie Reber und bente ich mir bann unter biefem alangenden Spiegel boch einen bunteln Grund bon Letben und Schmergen, eine Bergangenheit und eine Gen genwart, gebullt vielleicht in buffere Schatten ber Des lancholie, beweint von einem weißen Engel ber flagenb fein Saupt ftust, jur Erbe blidt und bie umgefebrte Radel auf bem Boben langfam verlofden fieht, bent ich mir biefen Schmers und biefen Eroft, biefe Rlage und biefe Linberung, fo begreif ich, marum bie Alten bie Mufen fo oft bie Tochter ber Racht genannt baben. Die Grafin b'A. ift jene Arabella, bie in ber ber Werherrlichung G. Canb's gewibmeten Voyage a Chamouny mitten aus ben Birren eines geiftreich mils ben Runftlerfreifes ftete wie ein Marmorbilb aus buns telgruner Morten = und Pinienwalbung leuchtet, fchweis gend, hingegeben, anmuthig und boch voll Sobeit, ein Bilb bes vertfarten Comerges, ein Bilb jener Liebe, bie bie Bahl ber Opfer, beren fie fabig ift, nicht nach ben Stunben ihres Gludes magt. in. ?...

Und hier muß ich gestehen, daß ich nun boch bei Georg Sand gewesen bin. Sie hatte mir geschrieben: "Sie finden nich jeben Abend zu hause. Sollten Sie

mich aber in Berhandlung mit einem Abvotaten treffen ober gezwungen, fchnell auszugeben, fo muffen Gie mir bies nicht ale Unhoflichkeit auslegen. Ich bin ieben Moment ben Rolgen eines Prozeffes ausgefest, ben ich in biefem Mugenblid mit meinem Berleger fuhre Seben Gie barin einen Bug unferer frangofifden Sitten, uber ben mein Patriotismus errothen muß. 3ch Mage gegen meinen Berleger, ber mich forperlich gwingen will, ihm einen Roman zu fchreiben nach feisnem Gefallen, b. b. nach feinen Grunbfagen. Unfer Leben vergeht in ben trubften Nothwendigfeiten unb erhalt fich nur burch Rummerniffe und Opfer. Ubris gene merben Gie bie Buge einer Rrau von vierzig Jahr ren finben, bie ihr ganges Leben barauf vermanbt bat; nicht burch Unmuth gu gefallen, fonbern burch ihre Offenheit zu misfallen. Disfall' ich Ihren Mugen, fo werbe ich boch in Ihrem Bergen bie Stelle behalten, bie Gie mir eingeraumt haben. Ich verbante fie bet Bahrheitsliebe, einer Leibenfchaft, Die Gie auch aus meinen literarifchen Berfuchen berausempfunben baben."

Ich ging nun eines Abends zu ihr. In einem kleinen Jimmer (wir würden es eine Kammer nemen, der Franzose nennt es: "da petite chapellet"), in einem Raum von taum zehn Quadratfuß faß sie beim Kamin und slickte an einer Handarbett. Ihr gegenüber ihre Tochter. Der Kleige Raum, spärtich erhellt durch

eine Lampe, mit dusterm Schirm. Nicht mehr Liche ails notifig war, um die Zeuge zu erhelten, an enenn-Mutter und Locher arbeiteren. Auf einem Echivan sogen im tiesten Schatten zwei Manner, die nach transfossen im tiesten icht vorgestellte wurden. Sie vers beiteten sich schweigend, road die friestliche, dingstitche Spannung des Augenblicke noch vermehrte. Ein leifes Achmen, eine drückende Schwalte, eine große Belingstigung des Dergend. Die Jamme in der matten Luchgie sittete, sill derwegt, im Annin verglichen die Kossen zu weiß schimmenter Aschen zu weiß schimmenber Aschen zu weiße schweize, im Annin verglicher Riepfen einer Uhr schie einze Uhr siehe Burger ein einer Uhr siehe schieden zu weine Uhr, nicht mein Parz.

Ich faß auf einem Seffel.

"Berzeihen Gie mein mangeihaftes Franzoffich Ich ias zu oft Ihre Merte und zu feiten die Comödien Gribe's. Bei Ihnen leern man die stumme Sprache der Poeffe, det Scribe die Sprache der Conversation."

"Wie gefülte Ihnen Paris?"

"Ich finde es, wie ich's erwartet habe. Neu ift allerdings ein Prozes wie ber Ihre. Wie fleht es bamit?"

Gin bitteres Lacheln fatt ber Antwort.

"Das heißt in Frankreich torpertich gwingen?"

"Man wied eine Frau niche in ein Gefüngniß seben, um einen Roman zu schreiben. Was nennt Ihr Bereleger seine Grund fat e?"

"Die, die von ben meinen abweichen. Ich bin ihm ju bemokratisch geworben."

Und die handwerter kaufen teine Romane! bacht ich. "Hat die rewie independante guten Foregangs?" "Bur ein junges Blate febe bebeutenden. Eben Bulles, von der rerue des deux mondes will mich zwingen, ihm einen Roman zu schreiben."

Sier batt' ich viel gegen bie neue Tenbeng ber Romane Georg Sand's einwenden mogen, boch wurd es nicht biscret gewesen fein.

"Sie find Dramatiker?"

"Ich habe fur die moderne Literatur den Ubergang oder soll ich sagen, die Metratite auf bie Buhne gestucht. Es ist ein gutes Mittel, das Maß zu prüfen, die zu welchem die Literatur geben darf. Der Koman geht welchem die Metratur geben darf. Der Moman wieder einzuholen, bedarf es bes Dramad. Der Masse ministellar gegenüber, iernt man Das schieden, was man geben muß, um der Masse begreiftig zu bielen.

"Saben Sie gute Schauspieler in Deutschlanb?".

"Eben fo große Talente wie in Frankreich, nur nicht fo ausgebilbete Spezialitaten. Unfere Oper, wenn

fie bier, ebe fie nach London geht, fingen follte, konnte ben Italienern gu ichaffen machen."

"Die Malibran und die Pasta sind gewesen. Waren Sie im Theater français?"

"Um es nie wieber zu besuchen, wenigstens nicht fur bie Tragobie."

"Unfere Teagobie iff werklich febr veraltet, sagte Beorg Sand. Es sind überritebene Leidenschaften, versyerte Sefühle. Der Annig von deventedere Höhe ich eine Beidelt und Courtoise erschein und jest so tächerlich, wie er früher benündert wurde. Das französsische Teate ist gänzich in Berfall. Nur die mittelmäßigsten Beister sind es, die sich noch mit ihm beschäftigen. Unter den zahltofen Studen nicht eine Erschäftigen. Unter den zahltofen Studen nicht eine Erschäftigen. Unter den zahltofen Studen nicht eine Erschäftigen. Deine Combinationen sind vortressisch, der fie früh nur auf eine momentane Wirtung bastet. Aleftere Bedrutung geht ihm ab. Bon allen diesen Dramatiken verstucht Riemand, seinen Werten einen tieseren Sint untergutegen."

"Souvestre vielleicht, body ist er troden und burr."

Gegen meinen Wunsch geriethen wir tiefer in bie Intereffen ber beamatschen Lieutung birten, ale mit für bie Berafferin ber ungidetichen, burchaus versehrten Cosma lieb sein bonnte. Georg Sand bat in ble-

sem Drama unser gewöhnliches Theaterpublikum für eine tiefere Gestählsbladetit begesten wollen, war aber in der abstracten Abstacten Beifte gebieden, ohne borzubringen zur Gestaltung, zu inner freien, rein anesdozischen Behertschung des Stosses, die im Drama iede Tendeng, sie mag sein, welche sie wolle, zusammenzugwängen bat. Ihre Soften sie anglich auseinander, da ihr biese Alammern und Angelin sehten. Ich hätze gern diese mistliche Ahema aufgegeben, aber wir geriethen immer wieder hinein. Bon Schiller und Shae kespare wurde gesprochen, vom Deborationsvechste. won der attengtischen Bushen, von Batzac. Sie captia cirte sich, Batzac zu soben.

"Er wird in Deutschland viel überset? Er verdient es. Balgar-ift ein Mann von Geift, er hat außerordentlich viel erlebt und viel beobachtet."

Ich hatte im Sinne: ob auch gut? Db auch in feiner Beatrit, wo er Sie perfiffitt? naturlich versichtigt ich biefe Einwendung.

Die anglitiche Spannung bes Gespräches hatte nachei liegen, so der Sand ließ die Handacheit liegen, schatte das Kannisfener und gündere eine gener unschutbigen Eigaretten an, die mehr Papier, als Aabat, mehr Koeterreie, als Emanyipation enthyalten. "Sie sind him gener, als ich dachte," sagte sie und ertaubte mit jeht zum erstaubt auf da, am Shein de Kanppe feinige Streissischen Mad, am Shein de Kanppe feinige Streissischen

gu verfolgen, die mir einen volleren Anblid ihre Ichig geflatteten. Das bekannte Bild ift Ichnich, boch ist bod Utbild bei weitem nicht fo fart, nicht for unblich, wie bort, Aurora Dubevant ift eine fleine, behende Rigur, mehr fchmichtig und gegellenartig, als man nach jenem, einer Bulle nachgebiteben Stabistiche vermuthen follte. Gie abnet Bettinen.

"Wer überfett mich in Deutschland?"

"Fanny Tarnow, bie ihre Übersehungen aber Bearbeitungen nennt."

"Wahrscheinlich läßt fie die fogenannten unmoraliichen Stellen aus."

Sie sprach bies mit großer Ironie. Ich antwortete nicht, sondern bliefte zu ibrer Lochter hindber, bie bie Augen niederschäug. Die Paule, die hier folgte, war nur eine Setunde, aber sie brückte das Gefühl einer Epoche aus.

Georg Sand weiß nichts von Deutschland, Darum tann fie es boch Selfer verflehen, als Die verlich bie Profession bavon machen, Deutschland zu verstehen. Die französtischen Gelebeten, die deutsche Belfer man ignorier und, ale des man und falfch beurtheit und meister. Wer, wie G. Sand, nichts von Deutschland weisse, kann darum bod eine tiefe Sociodytung vor dem deutschen Beiste begen. Wer unstere Sprache nicht

versieht, semt und durch unfere Musik kennen. Seorg Sand wurde Deutschand bestuden, wenn sie ihre Reisen nicht dem Aweste midmete, allein zu sein. Sie des von Bettina zehört und fragte mich nach Frau von Chipp. Bon allen unsem Dicktern, Philosophen und Betehrten war ihr nur ein Name gesäusigs Frau von Chipp. Ben die erstaunte, daß Krau von Chipp. Frau von Chipp. die erstaunte, daß Krau von Chipp. jest nur noch eine Stellung in der Memoirentiteratur dat. Sie hatte sie für eine große Dichterin gehalten. Madame de Chexy est devenue contemporaine, sagte ich, wortber sie ladte, weil sie mich verstand.

"Ich war kluglich in ber Deputitenkammer, fuhr ich feat. Ich biefen Kampf jammerlicher Eiden-schaften. Mogen werben über eine Sene, bie mehr in bie Schulftube als in das Afri der Boltefreiheiten zehofer, humbert große Journale berichten. Alle Opaleren verben darüber mit Rasonnements bebeckt fein. Wie fann eine gestleriche Nation sich einbilden, das man sie gestleriche Nation sich einbilden, das man sie gestleriche Nation sich einbilden, das man sie gestlerbe nüchren Speise vorkäuen läße, biefe weigen Aragen: Guiger ober Thiers, Phiers ober Guigert Sind bies Debatten, würdig unferer Zeit? Wahrlich, die chgisch hier verschwenderten Dumberte worden, wenn Fanntreich sich und be gestligen und moralischen Leithungen anderer Böstler kummerte und sich in ihnen

über ein benachbartes Bolf belehren ließe, von dem es mehr lernen kann, als aus dem trositosen Parteigetriebe, welches in Frankreich die Tagebordnung ift."

Sier blisten zum erften Dal Georg Canb's Mugen auf. Sebt erft murb' ich von ihrem vollen Glang ge troffen. Es war bie Region, wo ihre neufte Richtung fich entwickelt hatte. Gie fagte: "Das ift es, bas ift es!"- 36 mar auf bem Puntte bes tieferen Bezuges swifden und, auf bem elettrifden Puntte ber Ubereinffimmung. Barum benutt' ich nicht bie marmete Stimmung biefes Augenblide? Barum lahmte mir ein uns beimliches, brudenbes Gefühl bie freiere Entwidelung? 218 ich von G. Cant gefchieben mar und hinunterftieg in bas Dunkel ber Racht, mar mir's wie ein Fraum. Das fleine Bimmer, bie matte Beleuchtung, bie fcmeigenbe Tochter, Die beiben mannlichen Schatten an ben Banben, biefe Stille, biefe Paufen, biefe aphoriftifche Unterhaltung! Es fchien, ale wenn ber Bufall bas Bufalligfte, bie Abficht bas Abfichtlichfte, bie Buruchaltung bas Buruchaltenbfte geben, wollte, und boch war bas Bange ein Gebicht geworben. Sch hatte mehr, ale bie wunderliche Frau geben wollte. Sie wollte nichts geben. Gie wollte eine Pflicht ber Soflichkeit erfullen und mir unmöglich machen, biefe Bof: lichfeit zu misbrauchen. Gie gab fich falt, mistrauifd, fogar gereist. Gie geigte Ungft, perrathen gu werben.

Sie furchtete, mich ju enttaufchen, und wollte mich abfichtlich enttaufchen. Gie gab Das mit erfunftelter Freiwilligkeit auf, mas ich vielleicht felbft hatte verlieren tonnen. Gie fchnitt mir bie Moglichkeit einer Prufung ab, indem fie bem Fremben abfichtlich bie Elemente biefer Prufung entzog. Diefer fpige, etwas froftige Ton ihrer Stimme mar nicht ber naturliche ibres Bergens. Dies fille, unbeimliche Auflachen, bas jes bem Unbern batte gemuthlos ericheinen fonnen, biefe Eurgen Fragen; biefe noch furgern Untworten, biefes Abwenden bes Untliges - es erfullte mich mit tiefem Mitleib fur ein Berg, bas burch bittere Erfahrungen in biefem Befen, in biefer Urt, fich ju geben, einen Ball finben mußte gegen bofen Billen, Berleumbung und Entstellung. Die gern hatt' ich ber genialen Rrau gefagt: "Rurchten Gie fich boch nicht! Dan tann fich furchten por Denen, Die uns haffen, zuweilen fogar por Denen ; bie uns lieben. Die aber foll man fich fürchten bor Denen, Die uns verebren."

Die Erwartung unter meinen Freunden, wie ich G. Sand gefunden hatte, war groß. "Sind Sie nunauch entfausch; wie alse Andern, die sie spen, entfauscht find?" fragte man mich lachend von allen Seiten.

"Ich bin nicht enttduscht," antwoetete ich. "Ich habesse allerbings anders gefunden, als ich bachte. Aber auch so hat sie mich um einen Blick in die Menschensele reicher gemacht."

## Dritter Brief.

Paris, ben 14. April 1842.

Deut will ich meine letten Theatereinbelide ausschilten. Ich thu' es, um nicht wieder auss Theater guridftutommen. Die hichgen Wiederschungen ber Stude, so erspeisstich flut sie Kaffe find, so langweilig dem Fennden. Der Theatersettel, der umb bei der Ankunft in Paris so sehn eine Appetit reigt, wird ums nach vier Wochen schon nuchkeren. Bermöhnt von den guteu Biffen sehn wir, das die guten Biffen immer wiedere tommen und mehr als einmal rusen wir aus? "Toujours perdrix!"

Mant freicht soiel von dem größern Talent der Brangofen ster die Richne; man rihmt den Reichtsum ihres Repertoires, man erkennt ihnen das Theater als ihren eigentlichen Breuf zu. Es ist reader, daß ihren eigentlichen Breuf zu. Es ist noch mehr mahr, daß ibt einfrigen, und beshatb sich leichter beobachten lafter. Aber 11.

dennoch kommen hier in Paris ungablige Rebenumflande zusammen, um bem Franzosen die Ausbildung seines bramatischen Berufes zu erleichtern. Es sis das hiefige Theater auf Borausseshungen gebaut, die man in Deutschland nicht kennt, geschweige bestet.

Schon oft hab' ich es gefagt unb ich wieberhol' es. bas parifer Dublifum ift bas milbefte von ber Belt. Es ift milb, weil es billig ift. Es legt an bie Beurtheilung eines neuen bramatifchen Bertes nur ben Mafftab, ben biefes felbft vorausfest. Es muthet bem Drama nicht au. baf es Baubeville, bem Baubeville nicht, bag es boberes Luftspiel. bem Luftspiel nicht, bag es Schauspiel ift, es nimmt; was man gibt, und freut fich ber Gabe, bie es bezahlt. Der Frangofe hat eine Dochachtung vor Mllem, was gefchrieben ift, noch grofere Sochtung vor Mlem, mas gebrudt ift, bie groffte Bochachtung aber vor Muem, mas gesprochen mirb. Bei une ift es grabe umgekehrt. Une imponirt nur ber Buchftabe. That und Wort reisen unfern Biberfpruch. Wir laffen uns nicht erschuttern, wir laffen uns nicht fortreißen. Bir wittern in Allem, mas uns jugemuthet wirb, einen Sinterhalt. Wir gergliebern ieben Genuß, jeben Ginbrud. Dir ermehren uns noch ber Thranen, mahrend ber Frangofe fchon weint, wie erwehren und bes Romifchen, mahrend ber Rrangofe fcon lacht. Es liegt jum Theil fcon in unfrer Sprache.

Unfre Sprache hat etwas Schlotternbes, Saltlofes, Ge fehlt ihr bas fcharfe Geprage, es fehlt ihr bie gefcbloffene Glieberung. Wir mistrauen jebem Mufgebot flingenber Botte, wir nennen fdmulffig, mas ben Frangofen erhaben bunft. Bas bei uns ben Gebitbes ten erobern foll, muß poetifchenaio fein; was aber bet Maffe imponirt, wird wieber allen Gebilbeten misfallen: Bir haben eine Erhabenheit in manchen naiven Bebichten, bie ber Daffe albern erfcheint. " 3 34 200 3d habe in Paris bie bummften und langweiligften Stude gefeben. Es fiel bem Publifum nicht ein, fie geiffreich und unterhaltenb ju finben, aber es ertrug fie. Es wirb nicht wieberfommen, es wirb nach bem froftigen Trauerfpiele noch eine brollige Farce feben, es fann im außerften Falle fagen: ich war ba, ich tenne bas neue Stud, ich lebe mit ber Dobe, ich folge ben Greigniffen ! Reinem fiel ein, bas Stud auszugifchen ober bie Schaufpieler gu'infultiren. Es gibt in Paris eine Urt, bie Stude burchfallen gu laffen, bie fchlagenb ift. Dan geht nicht mehr bin. Die leere Raffe ift bas Fiasto, bie verzweifelnbe Miene bes Direttors ift bas gange Ungewitter, gegen bas fich ein junger Diche ter gu ruften hat. Er wirb es noch ein Mal verfuchen, er wird etwas Befferes fiefern, er liefert es, ba er fich Beit nehmen fann, ba man ibn bas erfte nicht ein fur alle Mal entmuthigt hat.

Die Rritit, fo mefentlich gur Bermittelung bes Talentes mit bem Publifum, ift bier zuweilen febe beftig, febr wiberfestich, aber im Durchfchnitt weit milber, ale in Deutschland. Ich fabe bie mittelmäßigften Stude und fant fie überall gelobt. Dan tennt bier ben in Deutschland ublichen Dagftab nicht, von jeber bramatifchen Rovitat ben Umfcwung ber Welt zu er-Wenn bei uns ein Trauerfpiel nicht gleich eine neue Epoche in ber Literatur bezeichnet, menn es nicht, wie wir es nennen, "ins Bolf bringt", wenn nicht Chakespeare und Schiller barüber vergeffen werbent, fo fest man es berab. Sier in Daris fennt man eine folde utopifde Rritit nicht. Bier folgt bie Jugenb bet Jugenb, bulbigt bie Beit ber Beit. Bei uns richten bie fiebziger Sabre bie neunziger, bas achtzehnte Jahrhunbert richtet bas neunzehnte, bie Schule von Iffland und Schrober beurtheilt bie Schule Raupach's, und bie Schule Raupach's beurtheilt bie Talente ber Gegenwart. Bir haben Beitfchriften, bei benen bie Dramaturgie in Sanben von Leuten ift, bie fich feit breifig Sabren ber Beit entgegenftemmen. Ginen folden veralteten Rhabas mantismus fennt man bier nicht. Jeber wirb von Geinesgleichen beurtheilt, wie in ben Gefdwornengerich= ten. Bill bas Publifum bem Lob und Label nicht glauben, fo tann es fich felbft unterrichten. Das Puis blifum ift bier feine Macht, feine Große, fein Couverain, bem man wie in Deutschand schmeichet. Guted Publikum, man will big täuschen, ikebes Publikum, man will bie etwas aufbürden, diese Phossen der beutschein Dramaturgie würden in Frankreich für umstungi erklatt werden. Man appellet in Frankreich wol an die Spitischeit der Masse, aber nie an den Geist der Wasse. Es bereicht unter der französischen Liteatur ein Einverschadniss, das uns im Angesicht unster kritischen Medrigkungen und schessflichen, umfere diglichen Denunstassonen, umfere desplichtigen gegenseitigen Wertherabstagiungen und schessflichtigen gegenseitigen Wertherabstagiungen, im Angeschichtigen gegenseitigen Wertherabstagiungen, im Angeschichtigen gegenseitigen Deckatten melancholisch Chammen kann.

Talent zu entwickeln. Es bangt nicht, wie in Deutsch= land, von einem überfattigten Abonnentenpublifum ab. bas alle Tage Dpern, alle Tage Doffen feben will In ben folies dramatiques gibt man feine Dpern, feine Rronungezuge. Man tann- fie bier nicht erwarten Gabnend ftrect fich in Deutschland unfer Darquet auf feinen Banten und ennupirt fich uber bie Erperi mente ber Direktion. Gefaut bas neue Stud, Simmel, bann wird es wieberholt. Dann boren wir Abons nirten, wir "ablende" Theaterganger Leine Puritanet, feine Rrone von Eppern, feine Jubin, bann boren wir alle Tage bas neue Stud, bis es abgefpielt ift. Lieber tobtet man es beim erften Dale ber Aufführung. Gir frangofifcher Theaterbichter fcblug bie Banbe gufammen uber biefe Danover: "Das ift noch nicht genug, fuhr ich fort. Gie find am Biel, wenn Ihr Stud in Paris gefallen bat. Bei une wirb es von Stabt gu Stabt herumgepeifcht: überall Correspondengen, überall Rlaffche berichte in ben Beitungen. Gier bat es nicht recht ge fallen, hier bat es tros ber "bortrefflichen" Darftellund miefallen, hier foll's erft noch gegeben werben, bier vers fpricht man fich nichts bavon, und Beimar, Caffel, Frankfurt, Rurnberg, Defth, Prag, Magbeburg, Breslau, alle biefe Stabte wetteifern miteinanber, feine ordnet ihr Urtheil bem Urtheil ber andern unter, jeberichtet, jebe ift Inftang, jebe bat ibre bosbaften Berichts

ersinten. Ermilder von dieser Behjagd tagt der drammissische Autoc die Feder nieder und verfäße eine Laufvaln, die ihm nicht ein Leinfrass, der Wortstelle einderingt, die Seit von Ihrem Talente zieden. Wie oft mitz man unfern Diesesdrein in Dieuschhend antworken: die Schreidberei, die ich von Ihrem Neit, wenn sie inden Schreidbere, dass ich von Ihrem Neit, wenn sie mehn zugeden, auszustehen habe, ist mit das Honorau, das Sie sahlen, nicht werth. Ein solchere Director zohlt zehn Thales sie und kreit, die, wenn er sie von sie ner schlechen Truppe darftelten läßt, mie für gehntauf sind Rummer und Arger ungde!"

Bu biefem außern Somnenschein, ber das franzefische Abeiter so gut gedeigen läße, kommen bie gene fische innem Bedingungen. Ich rechte zu biesen ganz besonders die haufige Ameendung der Muste. Die eingestreuten Couptete des Baudeille megen für die Schauspieler eine große Unbequemuscheit sein, sie ben Dichee find sie große Unbequemuscheit sein, sie den gegangt, die Muste gersteut. We die Sebanten ausgehen, megen Tone tommen. Wo eine Situation sich vertneter dat, mag die Muste sie auftlosen Der gefungene Berts erhöht die Alussien und erleichtert die Enreduschunge. Der Gesang verwandelt Das, was soeben Erust schen, in Spiel, der Gesang hommt die Ernertung berah, mitdert die Sarten der Wirklückteit und erlauft eine Andersche der gegenen den der eine den der den eine Mindelie Digerstion, eine leichtere Schung, ein unbefriedigenderes Enbe. Die Mufit befanftigt bas Urtheil. und furgt bie Langeweile. Die Monologe werben ettraglich burch Dufitbegleitung. Die Finales ber Gces nen und Ufte befommen burch bie Dufit Krifche und Abrundung. 3m Drama ber Porte St. Martin unb' bes Umbigu wird bie feconbare Bulfe ber Dufit noch bebeurungevoller. Benn hier auch bas Delobrama im frubern Sinne als gefprochenes Tongemalbe aufgehort bat, fo ift boch fur bie bier ublichen großen Stude bie Mufit als wefentliche Ergangung noch immer ubrig geblieben. Zebe iprifche Stelle wird burch Dufit ges hoben, jeber Monolog burch gitternbe Biolinenbegleis tung mit einer Art Glorie umrahmt. Jebes Unschwellen ber Sanblung wird beichleunigt burch Eurge, energifche Beigenftriche. Jebe enblich gelingenbe That, jeber ent Scheibenbe Moment verwandelt fich burch eine plostiche Cabeng ber Inftrumente in einen gudenben Blib, ber une mit all unferm Berftanb, all unferer Rritie, all unfern Bebentlichfeiten elettrifch burchriefelt. tennt aus ber Theaterfprache bie fogenannten Abgange. Gin Abgang, ohne Effett, ohne Berausforberung gum Applaus, fann einen gangen Aft umwerfen. Gine nuchtern enbenbe Scene, auf welche nun gar eine Ber: wandlung folgt, tobtet ein ganges Drama. In ben genannten Theatern wird biefer Gefahr burch bie Dufit vorgebaut. Die Mufit fullt jebe Leere aus, einige

fraftige Geigenstriche beben jeben noch fo matten Ubgang. Finbet gar eine Bermanblung ftatt, fo forgt ein vollftanbiges Tonftud, ein fcones Golo bafur, ben Bufchauer in ber Muffon zu erhalten. Alle biefe Eraffen Dramen, bie man bei une überfest hat, ber Glodner von St. Paul, bie Galeerenfelaven, ber Spieler, ber Sungervertrag , Diang von Chivry, Richard Darlington u. f. w., werben mit Mufit gegeben. Bollte man fie in Deutschland vollftanbig überfeben, fo mußte man ihnen biefen binbenben Ritt, biefes Sulfemittel gur Bahrfceinlichkeit, nicht nehmen. Sug' ich nun noch bingu, bağ bei ber claffifchen Tragobie im Theater Français nie ber Borhang fallt, fonbern bie funf Ufte rafch hintereinander gegeben merben, fug' ich enblich noch bingu, bag binter jebem Trauerfpiel noch ein Luftfpiel folgt und ber Jammer megfallt, ben man in Deutsch= land, wenn Trauerspiele angefunbigt finb, taglich boren tann: Ich geh' ins Theater, um mich zu amuffren! fo wird man begreifen, bag ber grofte Theil bes Borfprunge, ben bas Theater in Frankreich vor une poraus hat, nicht im Talent, fonbern minbeftens gu gleichen Theilen auch in ben Umftanben liegt.

Ich war in ben solies dramatiques. Wenn neben an in ber Gaité die Bloufe sich erft im zweiten Rangs eigt, so siet fie hier schon im ersten. Man befindet sich hier auf ben besten Plagen schon mitten unter Sandwerkern, Stubenten, Grifetten und Rinbern; Muen gefallt bas aufgeführte Stud und bie Rritit, fab ich, beurtheilte Amour et Amourette nach biefem Gefallen. Es fragte Niemand, fångt mit Amour et Amourette eine neue Epoche ber Literatur an? Man lieft bas luffis ge Stubentenfpiel fur Das gelten, fur mas es fich gab. Amour et Amourette fcilbert Scenen aus bem Quartier Latin, Scenen aus ber Chaumiere, Scenen aus ben Nachweben bes Philifterlebens. Die Thranen, bie nebenan in ber Gaite Dem. Clariffe vergießen macht, lagt hier Dem. Jubith (eine Jubin) fliegen. Dem. Subith murbe viel applaubirt und fie fchien mir biefe Mufmunterung zu verbienen. Rur einen fleinen, noch unausgebilbeten, faft finblichen Rorper leiftete fie Unalaubliches. Sie liebt, fie entfaat, fie verzweifelt, fie erklart fich foulbig, fie wirb gerechtfertigt, fie wirb gludlich : alle biefe angreifenben Leibenfchaften und fraftraubenben Schickfale malte und ertrug fie mit großer Musbauer, wenn auch ohne hobere Gragie. Die fomifchen Parthien maren an viele junge hubiche Dabden vertheilt. Die Grifetten mohnen bei ben Stubenten und fuhren ihnen bie Denage. Gie tochen ihnen Rubreier, fie baden ihnen Pfanntuchen, fie ftopfen ihnen Strumpfe, fie fliden ihnen bie Bemben, fie frifiren ihnen bas Saar und verlangen fur alles Dies nichts, ale Liebe, unüberfchmanglich viel Liebe und alle viergebn Tage eine feibne Schurge. Wenn mir alle biefe bauslichen und landlichen Berftreuungen ben Stubenten eben nicht nuglich erschienen, um ihr Recht und ihre Unatomie zu ftubiren, fo erstaunt' ich, als ich fab, bag Dem. Jubith einem Stubenten fich als tugenbhafte Grifette nicht nur felbft ergibt, fonbern vom eignen Bater bes jungen Mannes ihm als Schubengel gegen bie Sunbe offiziell beigeordnet wirb. Dem. Jubith wohnt bei ihrem Freund, um gu verhindern, bag Unbre bei ihm wohnen; fie tangt mit ihm, um gu verbinbern, bag Unbre mit ihm tangen. Gie ift formlich bei ihm ale Mbleiter feiner Leibenfchaften inftallirt. Gie naht ibm auch, fie flopft ihm auch, fie bact ihm auch Gierfuchen, fie fris firt ihn auch, Gie liebt ihn wie ein beutsches Dabchen, feufch, fittfam, fentimental, mit Citaten aus Tiebae und Matthifon, nur mit bem Unterschieb, bag fie auch in feinem Bimmer fchlaft. Und fur alle biefe Tugenb, fur alle biefe hingebenbe Unschuld will fie ber Bater bes jungen Mannes nur mit einer Summe Gelbes belohnen ? Dumpfes Gemurmel ber Baffe, guttenber Bligeinschlag ber Biolinen, bas Schickfal naht fich und bie Thrane rinnt. Das Stud ichien mir nach Berlauf von funf Aften boch etwas unbefriedigenb gu enben, mas jeboch nicht binberte, bag Alles veranuat und wohlgemuth bas Theater verließ.

Fur bie Porte St. Martin hatt' ich mir einen

Genuß eigner Art aufgespart, ben einer ersten Borflestung. Ein solcher Genuß kommt in Paris etwas
theuer. Für das Bergnügen, noch eine Stunde vor Beginn ohne Billet zu sin, stür eine noch schwankenbe und unsicher Boesstellung, für eine Worstellung voller Langen, für ein Spiel, das noch an Gedachenissüden seiber, sturz sur die Spiel, das noch an Gedachenissüden seiber, sturz sur die Spiel, das noch an Gedachenissüden seiber, einer gestellt Begenschlichen Einer ersten Wosfleilung zahlt man hier drei die dier ersten Wosfleilung zahlt man hier drei die dier Wal mehr, als die gewöhnlichen Einritisspresse betragen. Um das neue Drama von Bouchgardy Päris le Bohemien, zu sehen, zahlt' ich 15 Kranten.

Da ber Zubraig zu ersten Borstellungen von Stutten, benen man ein Interesse zurtaut, sehr groß ist,
fo läge ber Direktion viel baran, sich bie Billette theurer
bezahlen zu tassen, ausbrückliche, von ber Regierung
eingeholte Genehmigung stattsinden. Da die Regierung
eingeholte Genehmigung stattsinden. Da die Regierung
eingeholte Genehmigung stattsinden. Da die Regierung
biese Tribburg meistentheits verweigert, so nimmt man
feine Jussucht zu einem andern Mittel. Man verlegt
bie Rasse wom Corribor bes Theaters auf die freie
Straße. Man erklatt Zedem, der ein Billet haben will,
es wate teines mehr vorhanden, und übertäßt ihn jenen
zwischenhandern, die auf der Straße agiotiren. Der
Entepreneur dieser Agiotage ist die Direktion seibs.
Sie verkaufe vierzehn Lage vor der ersten Borssellung
bie Willette an sich selbs, d. d. an ein Angabi. fingter

ter Ramen, die auf dem Coupons der Billette als Kaufer genannt sind und die nun durch ihre Agenten auf
der Straße, vor dem Aheater, die einzig möglichen Entren für das Doppste und Dreifache wieder verkaufen. Der Gewinn gehört der Direktion. Eine erste Borstellung in dem umfangreichen Obeater der Porte Sc.
Martin kann auf diese Art mehr als 10,000 Franken eintragen. Auch die Autoren machen es so mit den ihnen zuslehenden billets d'auteur.

Die Porte St. Martin ift in ber Geschichte bes modernen Aheaters von nicht geringer Bedeutung. Sie biente dem schichten Geschimade und nüchte dem guten. Sie zwang das gute Drama, sich gegen den Wetteiser bes sichechten zu rüssen. Die Porte St. Martin hat von allen europäsischen Aheatern die faule Lyris vertrieben und wieder die Andblung für sie eingeset. Die Porte St. Martin gab das Schlechte in seinem ganzen Reize, in seinem ganzen abes gute Drama, die ersaubten Künste der Wersstung bas gute Drama, die ersaubten Künste der Wersstüden.

Der bramatische Apparat bieser Bahne ist aus hundert Ueberschungen und Neidellungen auch dei uns bekannt. Man wußte, daß das Drama erschüttern soll, umb begann vorläusig damit, daß man uns erschrieben machte. Der classische Schreden war der Rob, der moderne Schreden wurde die hinrichtung. Die schaue

erlichen Figuren ber claffifchen Tragobie maren Tobten= graber, bie schauerlichen ber mobernen murben bie Scharfrichter. Um bie Menfchen in Schreden gu feben, fing man mit bem Schredbafteften an, mit ber Buillotine. Man bebedte bas Schaffot erft mit Blumen. Man verhing es mit einem bunten Teppich, ftedte Bachetergen an und fpielte gu Tang und gur Liebe auf. Die milbe Phantafie ber Dichter vereinte zwei Liebenbe in ichwellenden Brautbetten, fie traumen, fie tofen, bie Uhr ichlagt gwolf, fie bliden um fich, bas Schaffot! Mutter lieben ihre Cohne, Cohne ihre Mutter, alle Leibenschaften burchkreugen fich in bacchantischer Bergeffenheit, Bolluft, Berbrechen, Tob und im Sintergrund beim Mufgeben einer buntlen Garbine in greller Beleuchtung mit rothem Mantel, auf bas blante Richt= fchwert geftust, felfenfest, wie bas Schickfal: le bourreau! So fing bas moberne Drama an, bas Drama ber Effette.

Spater wurden diese Stude langweilig, jest find fie lächgetlich. Es wollte Jemand ben hinto ber BirchPfeiffer übersehen. Der Direktor sagte: "Nous sommes
fatigues des bourreaux." Bon den hentern ging man
auf die mannsssüchtigen Weiber über im Tour de Nesle,
auf die Schlaftanke, Gifte und Gegengiste, wie in
Catharina howard, dann auf die Retrungen, wie im
Rissengen, dann auf Banditen und Spisbuben wie
Robert Wacaire und Bautrin, dann auf untergescho-

bene Sohne, verfalfchte Testamente, gestohlene Urkunben, wie in bem Drama, bas jeht seinen Zulauf hat, Paris le Bohemien.

Diefer Paris ift fein gewohnlicher Bigeuner, wie wir in Deutschland bie Bigeuner aus Pregiofa fennen. Er fcmiert fich fein Bembe nicht etwa mit Tala ein unb tragt es bann fo lange, bis es ihm vom Leibe fallt, wie bie ungarischen Bigeuner. Dein Paris ift ein parifer Bigeuner, ein civilifirter Bigeuner, ber bie Laute fpielt, ben Degen führt, Liebe meden und Liebe geben tann, ein Bigeuner, ber am Sofe von Mailand eine große Rolle fpielt, wie alle Frangofen, bie gu Saufe Comobianten find und in ber Frembe fich einbilben, Minifter fein gu tonnen. Und in ber That, Daris ift ein Staatsmann und ein Schaufpieler. Da er in Mais land nicht mehr ale Staatsmann gebulbet wirb, wirb er Schauspieler, und ba er nicht mehr nothig bat, Schaufpieler ju fein, wirb er wieber Staatsmann. Marionettenfpiel begibt fich unter Galeage Bisconti von Mailand, unter fehr fchwierigen Berhaltniffen, rechts Gift, linte Schaffot. Ein Teftament ift verfalfcht, ein Dofument ift abhanben gefommen, ja fogar ein Lebenbiger ift eingemauert, gang wie ber alte Marimilian in Schiller's Raubern. Bon Ungft gu Schrecken, von Furcht ju Entfeben bin und bergeschleubert, befturmt von bem leibenfchaftlichen Spiel und ben ergangenben

Schauern ber Mufie, gibt man sich in ber That biefer Mifchung von Talent, Unfinn und Geschmacklosigkeit fur bie Dauer bes Abends gefangen.

Den gewaltigen 3meden ber Porte St. Martin find auch bie Mittel biefer Buhne angemeffen. Der Blig ift bier mehr als bas Mufleuchten einer Sanbvoll geftoffenen Rolophoniums, ber Donner mehr, als bas hoble Stohnen einer großen Trommel, bei ber man mehr ben Rachbrud ber aufschlagenben Sanb als ben Rachhall bes Inftrumentes bort. Der Sturm pfeift fchriff wie burch bie knarrenbe Wetterfahne einer alten Reifenburg, bas Gefchrei bes Mufruhre, bas Murmeln ber Rerfcmornen, bas Lachen luftiger Cumpane, bie nicht miffen, baß fie Gift aus ihren flirrenben Bechern trinfen, bas Alles wird mit Gefchmad und Umficht ausgeführt. Und welche Schaufpieler! Gie find feine Genies: ich bewunderte nicht ihre Runft, ich bewunderte ibre Ratur. Beiche Lungen, welche bonnernben Dr= gane! Diefe Bravaben, biefe Abgange! Der Rronleuchter gitterte, wenn Galeaggo muthete. Dan fennt in Deutschland Wilhelm Runft, wenn er ale Dtto von Wittelsbach ben Raifer Philipp ermorbet, aber . bies Drgan, biefer Bortichall ift Elfenfaufeln gegen herrn Jemma's Stimme, wenn er fcmort, alle Menfchen lebenbig braten gu laffen.

Paris, ber Bigeuner, tritt in ein halb Dugenb

Berfleiburgen, ale Gaufler, alter Rreugfahrer, Jube, Bahnfinniger u. f. w. auf. 3ch hatte baburch ben Bortheil, Freberic Lemaitre; ber ihn fpielt, in feinem mabren Schauspielerwerthe fennen gu lernen. Dan batte gleichsam Freberic Lemaitre in ein balb Dubend Studen. Fur jebe Berfleibung befam et einen Blumenfrang. 3ch habe in Paris nie jenen finbischen Enthuffasmus gefehen, ben bie Deutschen an Schaufpieler und Birtuofen verfchwenben, ich habe nur ein= mal und nur einen einzigen Bervorruf gebort, ich habe gehort, wie man über bie berliner Lifst = Romobie, über bas ofterreichifche Berborruffieber lachte: nur ber einzige Lemaitre burfte fich einer Singebung ruhmen, bie an bie beutschen Triumphe erinnerte. Er allein trug bies verworrene neue Drama. Er wird alle Stude tragen, in benen er eine große Rolle bat. Man überschuttete ihn mit Beifall, ale wollte man ihn entichabigen, bag er nicht im Theater Français fpielt, als wollte man ibm fagen: Du fpielft an ber Porte St. Martin und bift boch ber großte Schaufpieler Franfreiche !

Frebeiet Lemaltre bate' ich mir als einen jungenfeunigen Liebhaber mit outriten Manieren vorgeftelle. Ich bachte nie an ihn ohne an Rup Blass zu benten, an Rup Blas, ben Bebierten, ber Dergo wirt, an Rup Blas, ber burch eine geheime Tapetunfur ihreitenb, bie versammelten Granden Spanlens überrasche und ibner eine Rebe voll Beisheit und Gefchichtstenntnig balt. eine hinreifende Rebe, bie nur ben einen Kebler bat, baf man nicht weif, wie ein Bebienter zu ihr tommt, Sich fand aber Lemaitre gang anbere. Sich fand einen beighrten Mann, ber bie Soheit feines Ganges und ben Glang feines Muges nur noch von ber Begeifterung für feine Rolle empfangt. Der Gang war gebrochen, ber Glang ber Mugen erlofchen, bas Drgan ber Stimme beifer und metalllos, aber ber Bana, bas Muge, bie Stimme, Alles fommt wieber, wenn nicht im erften, boch im zweiten, wenn nicht im zweiten, boch im brite ten Uft. Ich fant eine große Abnlichkeit mit Genbelmann, nur mit bem Untericbiebe, bak man Gerbelmann geftatten mußte, außer Philipp, Alba, Cholot auch Dofa, Samlet und Rerbinand in Rabale und Liebe gu fpielen. Dan fab wol ben folgenben Bertleibungen Lemaitre's an, baf ihm jugenbliche Charafterrollen ges laufiger find. als Greife und Juben, aber fur Frantreich, mo Alles Specialitat ift, maren boch feine Des tamorphofen bebeutenb. Er hatte fpaar einzelne Charatterringe, bie ihm beutiche Schaufpieler nicht fo leicht nachfpielen murben. Bei uns folgt man ber Trabition und entnimmt wenig ber Beobachtung. Lemaitre gal feinen Poffenreiger à la Dorp, feinen alten Rreugfahrer, feinen Juben gang nach ber Datur, aber naturlich bie ur Uniconheit. Der fingirte Rreugfahrer fommt que

bem heiligen Rriege, hochbetagt, mit flutendem weißen Barte, gang geharnifcht, marrifch, jornig, wie bas Miter; bas noch jung fein will, faub, ohne eine Unt wort fculbig ju bleiben, rebfelig, ohne bie Sprachmert zeuge noch beherrichen zu tonnen, fpagend, ohne Cpag gu verfteben; gufammenenidenb und fich boch bas Un= feben jugenblicher Ruftigleit gebenb. Der Bergog Ga= leaggo bietet bem verkappten Ritter ben Urm, um ibn auf fein Zimmer gu fuhren. Beleibigt weift Lemaitre biefen Dienft ab und fagt: "Geht, wie ich ausfchreiten fann!" Damit geht er, wie alte neunzigjahrige Saubegen ju geben pflegen, bie geharnischten Suge weit ausspreis gend, fraftig und affectirt bie gitternben Beine aufftem= menb und fo ben Beg meifend, wie Giner, ber geigen will, bag er trinten und boch ben Rreibeftrich noch halten fann. Es mar bies ein genialer Moment. Minber werthvoll mar ber Jube Magares. Lemaitre gab einen rothhaarigen Schacherjuben wie aus Ungelo's Abenteuer in ber Jubenfchente. 3ch wunderte mich, bag er feinen Juben im Schlechteften elfaffer Frangofifch jubeln ließ, ich wunderte mich um fo mehr, als bie Juben ben Chriften in Deutschland fo bittre Borwurfe gu machen pflegen, wenn fie jubifch fprechenbe Juben auf bie Buhne bringen und babei auf Frantreid zeigen, mo ber Jube Frangofe mare und unter ber Menge berfchwande. Im Gegentheil Uber ben Da=

gares Freberic Lemaitre's wurde fich ein beutscher Jub febr entruftet baben. Much im letten Att war Lemais tre outrirt. Er brachte auch bier Beobachtungen an, bie er ber Ratur wie einem anatomischen Gecirtifche entnommen hatte. Er batte einen Bergifteten au fine giren Galeggo weibet fich an einer ihm gelungen icheinenben Rache, er weibet fich an ben Krummungen und Tobesqualen bes geopferten Feinbes. Lemaitre ftohnt und ahmt bie Manieren eines Sterbenben, eines an Bergiftung Sterbenben nach. Es mar ein gräßlicher Unblid, biefe Convulfionen gu feben. Lemaitre hatte an einer allgemeinen Beichnung bes Tobes noch nicht genug. Er mar, um biefe Scene aut gu fpielen, ins Sotel be Dieu gegangen, mo gumeilen Bergiftete fter= ben. Er brachte Buge gum Borfchein, bie nach ber Morgue fcmedten. Er tochelte, er Eugelte fich, et richtete fich auf und begann wieber nieberfallend einen fonberbaren Beitetang auf ber Erbe. ber ihm jeboch fatt Bewunderung feiner dirurgifden Stubien allgemeines Gelachter einbrachte. Die Thurmuhr folagt Galeasso glaubt, am Biel feiner Bunfche gu fein. "Bift Du tobt? Sat bas Gift gewirft?" raunt er bem Paris ins Dhr mit einer Bosheit, bie man auf ber beutschen Buhne nicht auszumalen magen burfte. Da erhebt Daris ben Ropf, erft leife, bann breifter, Elammert fich an bie Stufen eines Geffele, richtet fich bober,

immer hober und rust endich, sest und eriumphirend wer bem erschroedenen Gateagos stedend, jum Jubel bes gangen Daules, ause, und wenn ich des disst um nicht gereinten hatte?" Erst biese Bertseltung, biese Ardmunungen, biese Webentalen imd dann diese schaffen behäusige Frage, dieser Uedermuth der getungenen Hinterist I zu weise nicht, für mich sag etwas Gennetes, ich muß es mit dem sakriften Ausbruck dezeichnen, etwas Miederträchtiges in diesen seine Gennetes, ich muß es mit dem sakriften Ausbruck dezeichnen, etwas Niederträchtiges in diesen feliebetten Womente. Ich sauseschieben kann und niche minder oft das Schlechtese ausstübsen kann und niche minder oft das Schlechtesen das Schlechtesen wird dem Erhabensten verwechselt. Ich war frech, das das böhnlichen: Und wenn ich das Gist num nicht gertrunten hätze bei Racht nicht schafen können.

In der Porte Et Martin sind die Stalles und ersten Gallerien sehr anfladdig. Dofür sieht man im detern Rang flatt der Blousen schoe Ormblimen. Eine kleine Pièce, die dem Paris vorderziging, durffe nicht ausgespielt werden. Sie wurde in iedem Warre unter. die brochen, nicht weil sie sollte oder langweilig war, sondern weil man das neue Erich sehen wollte. In die die die den wollte die Brochards schon der Staller der Brochards schon der Staller der Brochards schon der Brochards sie Broch

nichts Unwefentliches, fie compromittirte nicht ben Autor. wie bies meift bie Art und Beife ber Claque in Deutsche land ift. Bar eine Claque jugegen, fo war fie im Geift bes Mutors geregelt. Die Claque in Deutschland ift nie fur ben Mutor, fonbern nur fur bie Schaufpieler ba. Die Schauspieler bestellen fich an bestimmten Stellen und Abgangen bie Applaufe: namlich bie mittelmafigen Schauspieler. Daber fommt es, baf in Deutscha land bie Claque immer bie Stude fturat, fatt bebt. Der Dichter und ber Schauspieler, ber bie Sauptrolle fbielt, haben ein und baffelbe Intereffe. Alle neibifden Rivale, Die nur Rebenrollen haben, furchten, von Dem, ber bie Sauptrolle hat, erbrudt gu merben. Dahet beftellen fie fich Applaufe fur ihre Episoben, fun ihre fleinen Rollen, fur ihre balbe Scene, mabrent ber Darfteller ber Titelrolle oft leer ausgeht. Dies erzeugt im Dubli= fum Biberfpruch, erzeugt Schmanfungen im Gleich= gewicht ber fortschreitenben Sanblung und gieht, im gludlichften Falle, bag man bie Abficht nicht mertt, bie Aufmerkfamteit fo von ber Sauptibee bes Studes ab, bag ber Dichter ficher fein tann, ben Bormurf gu horen, fein Stud litte in ber Sauptfache, fein Selb mare paffin, fein Gujet ohne Sanblung. Erlebt ein folches Drama Bieberholungen, fo tritt oft erft bei ber vierten ober funften, wo bie Berren Collegen ihren Egoismus befriedigt baben bas naturliche Bleichgewicht

feiner Conftruttion und bas Gleichgewicht ber Rollen In Paris erftaunt' ich; Alles anbers gu fin-Die bubicheften Epifoden bleiben ohne Upplaus, Die Mitfpieler Lemaitre's hatten artige Scenen, wirtfame Abgange: feine Sand rubrte fich. Dan apa plaubirte wenig, aber mit Dachbrud. 216 fich bei einem flauen Uftfcluffe, eine einzige gifdenbe Stimme vernehmen lieft, fcmang ein Bloufenmann im britten Rang ben Knotenstod und rief: "A la porte les siffleurs!" 3m Bwifchenaft amufirte man fich allerbings, auf Pfeifen und Sausschluffeln fchrillenbe Tone hervorgubringen, man pfiff, bag einem bie Dhren gellten; aber wahrend ber Borftellung; trot ber erfichtlichen Danget bes Gangen, trob jahllofer Schwachen; beobachtete man ein feierliches Schweigen. Als ich bas Saus verließ, brangten fich hunberte von Gamins aus ber obern Galletie berab. Es maren Revilletons in Bloufe und Sammtkappe. Gie urtheilten, ohne lefen gu fonnen, boch wie gebruckt. 3ch bemerte namlich, bag alle parifer Gamins Sammttappen tragen und nicht lefen tonnen. Es macht einen eignen Ginbrud, auf bem Bous levard bu Temple von Gamins boffich angerebet gu merben: "Dein Bert, baben Gie bie Gute und lefen Gie mir ben Theaterzettel vor!" 3ch wiederhole, bag fie barum uber Lemaitre und Paris le Bohemien fehr geiftreiche Urtheile fallten, ja ich fchame mich fogar, bie beutfche Philifterei einzugesteben, Die mich bestimmte, im Gebrange von Runftrichtern, bie nicht fchreiben und lefen tonnen, bie Banbe an meine Tafchen gu balten In ber großen Oper batt' ich bies weit effer nothig gehabt. 3ch muß nun von ber großen Dret reben. Man fieht es bem Gaal und ben Leiftungen ber Rue Peppelletier fogleich an, bag bier bie Dufit ein Privilegium ift. In Paris bat bas Drama in allen Stadtvierteln Concurreng, Die Dret nicht. Die Stalt ener fingen italienische Dufit, bie große Dper fingt frangofifche. Und nur fie allein. Bar' es moglich, in Paris bie Jubin, Robert ben Teufel, Wilhelm Tell, bie Sugenotten u. f. w. noch von einer zweiten Truppe bargeftellt gu feben, fo murb' es um ben Dimbus ber großen Oper gefcheben fein. Jest findet man Alles unubertrefflich, was fie gibt. Ihre Tenore, ihre Baffe, thre Chore find bie beiten in ber Belt. Man beflaticht. was und mittelmäßig erfcheint, Dan applaubirt Diffonangen, falfche Tone, falfche Triller, man applaubirt Die confufeften Melobien. Der Frangole ift unmufitalifch. Geine Rebe erfest ihm bie Dufit, Dag ber Frangole Lieber traffert, muß wol im borigen Sabrbunbert, im Beitalter ber Datreffen und Abbes, gewefen fein, man fpricht und lieft foviel babon, Sestfind fie alle ftumm, 3ch bin burch bie Bourgogne, burch bas knonnais gereift, ich botte nicht einen Ton,

Alles ift in Paris und Frankreich ftumm, auch bie Sunde bellen nicht, gang wie in Umerifa. Much in Paris hab' ich feinen Sund bellen boren. Im Baubeville trallert man Lieber, aber man fingt fie nicht nach. Beranger wird gelefen, gesprochen, nicht gefungen, und wenn ich irgend eine Strophe fingen bore, menn ich fuhle, bag eine Melobie in ber Dper Unelang finbet, fo wird es immer eine unmelobifche fein. Dft mar mir's, ale wenn ber frangofifche mufifalifche Genius grabe mit bem Ropf gegen bie Melobie angeben wollte. Bo wir mit ber Stimmlage herabfteigen, fleigen bie Frangofen hinauf. Entweder hat ber geift = und ge= ichmadlofe Salepp fur biefes frumpfe mufikalifche Dhr gebichtet, ober er bat bies Dbr felbit auf feinem Gemiffen. Benug, man finbet bie unausftehlichen Gefange aus ber "Jubin," ber "Deft in Floreng", ber "Reine de Chypre" hier in Paris außerorbentlich wohltonenb, man muht, fich zuweilen in ben Zwifdenakten ab, bie bals: brechenben Capriolen ber Salepp'ichen Arien und Gefange mit icheinbar großer Befriedigung nachzusummen.

In ber "Idbin", die ich sache, wurde bas Dir von einer gastiernben Recha gepeinigt. Eine junge Anfängerin, die weder fingen noch spielen Connte, machte übe zweites Gastebut. Ihre einbisch bume Stimme, ihr Mangel an allem Beruf hinderte nicht, bas sie applaubirt wurde, hinderte nicht, bas bie Kritif sie zwar nicht tobte, aber boch mit mile 11.

bem Stillschweigen überging. Marif sang ben Cikagar. Man bennte sich burch ihn befteidig fuhfen. Die hoben und mittleren Tene ergaben fich feet, doch do die untern verlogten, so sah man, daß die gange Tentieter nur kunstlich in die Hobe geschraubt war. Unerquicklich war die Dustreheit, die auf seiner gangen Leistung tag. Alle übeigen Rollen waren hochst mittelmäßig besetz, was insofern nicht Wunder nehmen barf, als die Jübin, wenn auch noch oft gegeben, doch schon zu ben austangitten Dpern gehört. Die besten Krafte sind immer in der Dper beschäftigt, die grade die Dper des Tages ist. Dies Mal die Reine de Chypre.

Tang und Mise en Schen waren dagegen ganz worziglich. Ich habe fonst est geglaubt, wenn ich die ewig gleichen Sprünge und Enterchater, Wichel und Gruppen des Ballets sah, daß diese Kunst sich bald erschöderen musse. Ich sand hier wieder neue Bariationen, wieder neue Motive der Kulfpisen, neue Kiguren und Combinationen. Das bertimer Ballet ist jedoch unstreisig frischer, deppiger, in seinen Korppbäm sinnlicher. Die Kranzbsin, die sich gern auszeichnet, läst sich nicht leicht in die Wasse fielen, und zum Solotanz sich zu erheben, ist schone Solotanzerinnen zu haben, hängt icht von der Gunst des Aufalls ab. Es gibt dure Perioden, wo die gesem Auskansteinnen nicht gedeihen. Es gibt hier eine Carlota Erts, die ich nicht gedeihen. Es gibt hier eine Carlota Erts, die ich nicht

fah, mehre Fihjames, eine Damilatre und andre Ramen. Ich glaube aber nicht, daß eine von ihnen der Taglioni und den Elblers gleichkommt.

Bortrefflich mar bie Musftattung ber "Jubin". Deforationen, Anordnung ber Scenen, Die Comparferie. bie Coftumes erfegen reichlich bie mufitalifchen Dangel. 36 will von ben Pferben nicht reben, bie man aus ber golbgeftidten Geibe faum berausertennen fonnte, ich will bie Daffen nicht gabten, ben Berth ber Stoffe nicht prufen. Die Gruppirung, ber Gefchmad in ber . Unordnung verbienen fcon allein Bewunderung. Die Detorationen find Gemalbe. Gie bruden weit mehr aus, als fie junachft bebeuten follen. Es find nur Baufer, nur Plate, nur Strafen, aber mit fo vielem antegen: ben Beimert, mit einer fo eigenthumlichen perfpectivis fchen Muffaffung, baß fich ihre nachfte Beftimmung in einem reigenben Enfemble von Staffagen verliert. Die Comparferie ift verschwenberifch. Mus bem großen Buge bes erften Aftes hatte man fur beutfche Theater gebn Rronungeguge gufammenfeben tonnen. Benigftens fechs Truppen von Bogenfchuten, jebe von breifig Mann, folgten fich unmittelbar aufeinander. Dur an Frauen fchien es ju fehlen. Die Frauen tennen in Paris beffre Gefchafte, ale Riqurantinnen bei ber großen Dper machen. Malerifch mar bie Gruppirung ber Daffen. Beiber, Rinber, Greife maren finnig vertheilt. Richts ftodte,

nichts ftarrie. Die Bilber maren fluffig, ohne bie Saupt= banblung ju ftoren. Die Rinber liefen auf und ab, bie fleinen Madchen trieben Poffen, Alles war individuell belebt, nichte fteif, nichts bolgern, wie bie Comparferie in Deutschland, bie ber Regiffeur an biden Schiffstauen regieren fann und bie boch nicht weiß, wo fie ben Urm beben , mobin fie ben Ruft feben foll. Die Kabnenwimpel, bie Bappen, bie Coftums beruhten alle auf grundlichen antiquarifchen Stubien, auf guten Gemalben, auf alten Solifchnitten. Dur mit ben weißen, rothen uub blauen Karben marb guviel Berfchwendung getrieben. Much artete bie Coftumirung jumeilen ins Fabelhafte aus. Die Sofbamen trugen buntichedige feibne Rleiber, aus bier Studen, grun, gelb, weiß und roth gufammengefest. Quer uber ben Leib maren Wappenthiere eingenabt. Leoparben fcmangelten von ber Bruft bis auf bie fpiken Schnabelichube berab. Die Coffumes batten sumeilen etwas von ber Berglbif und bem Colorit ber Spielfarten. .

Gobiegnere Gesangstalente entschreten sich vom feeiich in der Konigin von Coppern. Madame Stotz ist 
keine sinner Sangerinnen, die Spoche machen: aber sie 
kann ben übergang zu einer Spoche wurdig vertreten. 
Ihre Stimme hat siene Schafte, die bem Metall eine 
langere Dauer sichert und leicht mit bem Wetall selbst 
verwechslet wird. In Dupres hatt ich mit einen sehr

boben Tener vorgestellt. Dupres, der haftiche Dupres, bat keine Sobe, hat kein gutes Fallert, aber eine kornige, geschulte Bruifflimme, die etwas aushalt und durch gute Behandlung sich geltend macht. Barvilfer, der Baffift, eine wunderliche figur, der Oberkörper einem Riesen, der Unterkörper einem Iwerge angehörend, Barvilfer schien ber Bortrefflichste von Allen. Es liegt in seine Simme eine erschutternde Resonanz, eine wahrhaft mannliche Kroft.

Die Doer felbit, La Reine de Chypre, ift von ben Salevy'fchen wol bie verfehltefte. Der Tert ift fo ungludlich wie bie Dufit. 3ch will hoffen, bag Bert von St. Georges, ber befanntlich ben bairifchen Capellmeifter Lachner um ben Alleinbefis eines ihm begahlten Operntertes fo fcanblich betrogen bat, bem beutichen Maeftro bie Sanblung bes pon Chuard pon Schent ent: lehnten Gujete gelaffen bat. Das Tertbuch, bas er Salen gab, ift nichts ale bie Eprit bavon. Die hab' ich einen fo gerfloffenen frangofifchen Operntert gefeben. Die Tochter eines Benetianers wird von einem frangofifchen Ritter geliebt. Gie muß ben Ronig von Cypern beirathen. Der Ritter reift ihr nach, rettet bem Konig bas Leben, ohne ihn zu fennen, ber Ronig fcmort ibm ewige Danfbarfeit. 2016 er in feinem Retter ben Buhlen feines Beibes ertennt, ift er ebel und Efel genug, fich umzubringen. Diefer farmopante Stoff wird funf

Afte lang durch eine Sindsur von bedeutungslofen Moten geschieden. Es ist in Paris, als wäre die Muste mur zum Anfauchten und Aufveichen der Stoffe da. Der Begtiff des Tones ist dier aufgelöft in den des Klanges. Die Reime sind im Tert, nicht in der Nuffe. Mahre Operumusst har se gut ihre Serveyden und ihre Keime, wie die Poeste. Diese haltop'som Tonschofftungen sind: ungereinte Dithyrambit. Das kleinste Bled von Hollamen.

Schlieflich mar ich nochmals im Palais Ropal. Ich murbe in Baris nicht leben tonnen, ohne nicht alle' vierzehn Tage ein Dal bie Deigtet ju feben. Dejaget macht mich lachen und rubrt mich. Gie bat etwas Clegifches, etwas Webmutbiges in ihrer Art. Seufat fie unter ber Rothwenbigfeit, jeben Abenb fpies ten qu muffen? Seufet fie uber bie entichmunbenen erften achtzehn Sommer? Dacht ihr Cohn, ber, wenn ich nicht irre, ein Daler ift, ju viel Schulben und gu wenig Fortichritte? Gie lacht und fingt und ibr Lachen und Gingen flingt wie Defancholie. In "Etre aime ou se perir" will fie fich mit ihrem Geliebten in Rohlen: bampf erftiden. Der Geliebte folagt vor, menigftens nur fo gu thun und ihre Bermanbten gu erfchreden. Sie bagegen ift febr ergeben und furg entichloffen, fich von einem Tifch mit Champagner unmittelbar in bie

Arme bes Tobes ju begeben. Gie fuhrt biefen Ent. foluß fo heroifd aus, bag ihr Beliebter bie arofte Unaft betommt und bie Tenfterfcheiben gerfchlagt, um frifche Luft ju ichopfen. Gie bemitleibet bie Danner als fcmad. fdurt bie Roblen, trinft noch ein Glas Chams: pagner und will fterben. 3mifchen einer Sammelleule und ber Unfterblichfeit traumt fie fich glaubig in hobere Gefilbe binuber. In ihr liegt bie Schulb nicht, baß fie gerettet wirb. 3ch habe wenig Ginn fur Miche Toufes und Achard. Dich beichaftigt nur bie Dejaget. In "Indiana und Charlemagne" fommt fie eben vom Mastenballe. Gie ift als Debarbeur gefleibet, erichopft bom Zang, murrifch, feinen Unbeter gefunden gu haben, foldfrig. Rebenan (bie Buhne ift in zwei Theile getheilt) wohnt ein Stubent, ber gleichfalls, als Sufar gefleibet, von bemfelben Balle tommt. Es wimmelt in ber Urt, wir biefe beiben Berfonen burch bie 3mifchemvand, ohne fich ju feben, Befanntichaft machen, an argen Breibeutigfeiten, aber bie Dejaget hat bas Talent, bas Berfanglichfte mit Unftanb gu fagen. Sochftens bag fie uber einen etwas gewagten Big ein leifes, leifes Lacheln von Gronie haucht und mit halb: jugeblinften Mugen anbeutet, wie gut fie verftebe, mas fie uns in aller Unfchulb fagt. Enblich hat Charle magne ein Mittel gefunden, Inbiana's Thur gu offnen. Sie tommen überein, biefe Thur nie wieber gu fchließen.

Der ichone Riffenablaber fallt überwunden in die Arme bes Sularen. Mit ber über bie Augen gelegen Sand beutet die Dejaget an, mas ber fallende Borfang verbirgt. Leb mohl, Indiana! Erheitre eine Welt, die Du nicht mehr ju lieben scheift!

## Vierter Brief.

Paris, ben 16. April 1842.

Um verwichenen Sonntag suhr ich mit der Eisenbahn nach Berschilles. Die mitbeste Frühlingsluft, der schönste Sonnenschein begünstigte die Kahrt. Bon dem geschmackvoll eingerichteten Bahnhofe des rechten Ufere fommt man in etwas mehr als einer Stunde nach der weitberühmten erinnerungsbeichen Restden des vierzehnsten und hunfgebnen bludwig. Die Kahrt geht langsam. In St. Cleub stegen die aus, die hier schon ihre Sonnenweschungen bezogen haben. Das Thal von St. Cleub ist ein lieblicher, ländlicher Auspenthalt.

Ich vereire Alles, was mit ber Geschichte verwitterte. Ich eine biesen Sturm und Regen ber Jahrbunderte, der über Hitten und Paldste den grauen Schleier des Alters legt. Berfailles hat geschnigt und gehäft; warum es anklagen? Die hand der Revolution ging schonend über diese Grotten und Tempel hinweg; waxum an diesen Steinen nur den Schweiß der Wölker feben, ber fie kittete: marum fich ergurnen über eine Periobe, bie gerichtet ift!

Drei große Alleen fuhren auf bie Bobe bes verfailler Schloffes. Lines und rechts bie alten Gebaube waren Darftalle und Remifen, maren Gaftwohnungen für bie Dienerschaft frember Berren, bie nach Berfailles tamen, um angubeten und ju ftaunen. Sier murben Schonheiten untergebracht, ebe ber Beg gebahnt mar, fie aufe Schlof ju bringen. Sieher murbe verbannt, mas fich oben vor bem eiferfüchtigen Blide ber Favoritinnen verbergen mußte. Belche Erinnerungen! Bels de Poeffe bier felbft im Rleinften und Unfcheinbarften! Bergebene bannt man vom Muge bie gautelnben Geftalten iener vergangenen Beiten fort. Immer rollt vor ihnen ein Gewühl von golbnen Staatsmagen, mit bunten Laufern und Beibuden, raufden bie feibnen Gemanber über bie marmornen Treppen, wiberhallenb pon ben Stelsichuhen biefer bewunderten, machtigen Beiber. Mu biefe Ginfamteit, biefe Dbe belebt fich! Bu ben Statuen fieht man bie Urbilber, gu ben Belben bie Belehrten, Die ihre Thaten feierten, ju ben Frauen bie Dichter, Die ihrer Schonheit fcmeichelten. Dan lachelt, bag une von allen Geiten Schriften und Bilber an Louis Philipp erinnern follen, an Louis Philipp, ber aus Berfailles ein Gemalbemufeum gemacht bat. Man blidt noch ein Dal rudwarts, um vom Gingangehofe bes Schloffes bie großartige Musficht ju genießen, Man Schreitet burch zwei marmorne Bilberreiben alter frangofifcher Rrieger, an ber Capelle rechts burch einen Corribor, man betritt ben Garten, ben beruhmten Garten von Berfailles. Die tiefblaue Luft über uns, lints bie begrengenbe Sugellette, ber Blick binunter in ben Krublingefchimmer ber Alleen, fern am Ranbe bas faftige Biefengrun .. man glaubt bies Mles ichon einmal gefeben zu haben. Dan erinnert fich ber hundert Radiahmungen von Berfailles in ben beutschen Martgraffchaften und alten geiftlichen Biethumern', man benft'an Schwebingen, an bie vielen Monrepos und Monmirails, bie Solituben und Sansfoucis. Berfailles aber fleigt als bas fuhn entworfene, groß gebachte Dufterbilb noch bober por unfern Mugen auf. Diefe Dimenfionen. biefe Fronten, biefe Bafferbeden mit ben lieblichften Erfindungen ber Bilbhauer, biefe Riefentreppe, biefe blenbenben Marmorftatuen, biefe enblofen Kernfichten! Die, Grofartiafeit ber Dafftabe übermaltigt uns. Die Frublingeluft ermeitert bie Bruft, übermunden und geblenbet folgt man traumerifch bem fpielenben Gonnenftrabl.

Wie finnig bie in Bronze ausgeführteit Ibem zu ben großen Wasserstrablen, bie am ersten Mai fpringen werden! Die Bronze im glangenbsten grunen Lufte, roie ein schweizerischer Berglee. Die Gruppen finnig pertheilt, ichalthaft erfunden und meifterhaft ausgeführt. Bie lieblich am Springbrunnen ber Terraffe bie beiben Rnaben, bie nach einem Bogel greifen! Dan überfiebt bie gefchmadlos verfdnittenen Baumchen, bie rechts und links ben Weg von ber Teraffe bergb befest balten. Dan betrachtet bie pubigen fleinen Laubtegel als Staffage zu ben übrigen Reigen ber Runft und Ratur, betrachtet fie wie iene brolligen Metamorphofen lobifcher Bauern in munbauffperrenbe baffliche Frofche, bie, wenn. bie Baffer fpringen, bie in ber Mitte thronenbe Diana mit bem Erqug ihres Bornes befprigen. Man betritt bie große Allee mit ihrem, in ber Mitte ausgebreiteten grunen Biefenteppich. Rechts und links bie fchlante griechische Gotterwelt. Mile fuffen Gebeimniffe ber Den= thologie find bier burch ben Deiffel ber Bilbner verrathen. bie taufenb und einen Liebichaften ber groffen Gotter, bie Umtriebe, Abenteuer und Dabdenraube ber fleinen. Wie bie Faunen burch bie Bufche laufchen, wie bie Satorn bupfen, um bie babenben Domphen ju uberrafchen! Mancher biefer gottigen Balbgotter bat eine frappante Phofiognomie. Es find teine artabifchen Griechen, es find Petitmaitres von Berfailles. Es find bie Buge ber gesuchteften Roues ber Sofe von Lubwig XIV. und XV., bie bie Bilbhauer bier veremigt baben, fowie man unverfennbar an vielen ber geraubten Proferpinen

und überrafchten Dianen bie Buge ber Maintenon und Montespan ertennen wirb.

Leichte, uppige, frivote Belt! Gie enbete mit einem Schaffote; warum foll man fie verbammen? Warum nicht über jenes manbernbe Rrauleinftift lacheln . bas ju swei und swei gefchart, angeführt von einer grun bebrillten alten Bonne, burch bie Alleen fchreitet, fich nieberläßt zwifchen einer reigenden Benus und einem ablergetragenen lieblichen Ganomeb, um in Thomas a Rempis, Kenelon ober einem Bitbungebuche ber Dabame Guigot gu lefen? - Warum foll man fich in biefem Marmorglang und Blutenfchimmer, unter biefem blauen. Simmelebach, in biefen fpielenben Connengtomen, im Abglang ber bligenben Strahlenbede bes Baffine nicht eingesteben, bag es fcon fei um eine Bett ber Dichtung, fcon um ben ionischen himmel ber 3bealitat, fcon um eine Auffaffung bes Lebens von ber Connenfeite ber Runft und Matur.

Durch eine Pforte, an einem Hausden vorüber mit der lächertlicfloremder Inschuler. Secours aux noyers (wer wich sich hier ertranken!) ritt man in die wilden Parthien des Partes ein. Datte im Garten, den wir eben verließen, die Natur unter der Scherer des Laubsblidders gesufzt und war sie ihr durch manche freie Armenile doch zuweilen necksich entlicher, je war sie hier losgebunden und dem eignen Ariebe übertassen.

Man tommt jum geoßen amb kleinen Trianen, ber Privatzaubergüren jener Armiben, die einst die Ronige von Frankeich ju Stlaven einer nicht gut geschienen. Racht, ju Stlaven ihrer Wischafte machten. Se find unscheinhare kleine Haufer, bebeutend nur durch die Erinnerung. Dier ertheilte die Maintenon Aublenzen, hier höre fie die Boetelungen der Dichter und motalifiete, als sie nicht mehr lieben fonnte, hier badete sich in den bunken Moccocygenderen die Dubarry und falbte mit duffendem Die Cocogenderen die Dubarry und falbte mit duffendem Die jene schonen haare, die ihr hohiligh der henter wossschafte, als sie den uppigen, weichen Kopper auf das Beet der Guillotine legen mußte. Es stillert dies in den Walmen nach dem Kofen der Liebe, es rascheit in den noch vom herbst gebliebenen Laube nach Intriage.

Die Revolution hat sich an bem atten franklichen Königeri vergriffen, hat ihre Gebeine aus den Schregen von St. Denis getissen, hat Statten miedergeissen, hat die Bildweese der Aunst verstämmete, ihnen die Arme und Nassen abgeschlagen, nur an Berfailles ist sien vorübergegangen. Sie hatte Berfailles vergessen. In dem Tage, wo die parise Nationalgarde gewolftsan die Königliche Kanille von Berfailles nach den Tuiterien abholte, war diese verzeren, Berfailles geretter. Man dachte inicht mehr an die Schale, da man den Kendate. Wie man kossen abchet. Wie man kossen abstell gegen Staub bebestt,

fo lag auf Berfailles breifig Jahre eine Bulle. Rapoleon bafte Berfailles, weil er bie Unfittlichkeit bafte; bie Bourbonen lufteten bie Dede ein wenig, Louis Dbilipp magte es, fie gang ju beben, indem er aus Betfailles ein Gemalbemuseum machte. Die Donaftie Dr: leans tann wieber von Berfailles fprechen. Der junge Bergog von Drieans fpricht von Borace Bernet, Scheffer und David und benft babei an bas fleine Trianon. Mis er fich mit ber Pringeffin von Medlenburg vermabite, feierte man ein großes Reft in ienem berubmten Ballfagle, auf bem fich bie erften Somptome ber Repolution gezeigt hatten. Man raumte ben Gad! fur bas Feft bes jungen Brautpaares auf und fant ibn fo, wie ihn bie Revolution verlaffen hatte. Roch fah man auf ber Erbe bie Spuren bes militairifden Banfettes, fab Lichtftumpfe, gerbrochne Glafer, Champagnerforte, fab bie gertretenen Cofarben ber Garbes bu Corps und bie festlichen Banber ber Offiziere bes Regiments von Flanbern. Die Dynaftie Drleans hat Mues wieber icheuern, puben und fauber anftreichen laffen. Roch wohnt fie nicht bier, aber es mare ein welt: hiftorifcher Moment, wenn eines Morgens ber Bergog von Joinville zu feinem Bater fame und fich bas fleine Trianon jum Commergufenthalt fur Dem, Rachel ausbate! Diefe Miene von Louis Philipp! Diefer Fluch, ben er auf bas Geluft bes jungen Geefahrers ichleubern

wurde! Der alte vielgemanberte Utoffes murde bas Fenfer aufreißen und fagent "Geieh, bort auf jenem Place
vourde Philipp Egalite, mein Bater, guildetinir! Willf Du noch bas kleine Tianon haben?" Der Pring von Johnbille murde sich seine Dalsbinde fuften, in aller Etille bas Benster zumachen, seinem neufoundlander Dunde pfeisen und ohne alles Geräusch im Wald von Biacennes auf die Entenigad geben.

Das Mufeum von Berfalles erlautert in Bilbern bie Gefchichte von Frankreich. Die Gale muß man fchochweife, bie Bilber nach ber Elle meffen. Biele biefer Darftellungen haben nur Tapetenwerth. Es find einige Meifterwerte barunter, bie Dehrgahl gebort tu bem Genre von Gemalben, bas man alte Schilberelen nennt. Rur mit Dube erwehrt, man fich ber Borftellung von einer fabritartigen Unfertigung biefer Bilber. Und boch find es nur gefammelte, allmalia, in' langen Beitzwifdenraumen aufgefpeicherte Beitrage ju einem und bemfelben 3wedt. Dit Clovis und Dagobert fangen biefe Erinnerungen an. Die Schlacht bei Bulpich, bie Thaten Raris bes Grofen, Die Rreugzuge, bie Jungfrau von Orleans, bie Lique und Fronbe, bie Schlachten 'am Rhein, bis gur Revolution, bis auf Rapoleon, bis auf die Ginnahme von Untwerpen unb Conftantine; fein Gefecht, fein Scharmutel ift vergeffen. Es macht einen Einbruck wie ein Orbis pictus fur

Rinber, Dan fann biefe Galerie als Schlachtenfibel fur ben Unterricht in ber Gefchichte benuten. Dan: follte bie Gomnaffen von Paris bierhet fuhren, um fie auf eine amufante Beife bie Gefchichte zu lehren, Fur bie Gefchichte Napoleon's wimmelt es an Berberrs lichungen. Da ift tein Fort, teine Brude, teine Schange pergeffen, bie feine Armeen genommen has ben. Rapoleon's Einzug in Berlin, Rapoleon in Dotsbam, Rapoleon im berliner Schlof, Rapoleon und bie Fürftin Sabfetb, Rapoleon' und bie Ronigin Louife in Tilfit, alle ruffifchen Siege bis jum Branbe von Dosfau. Bon ba an wirb bie Gefchwatigfeit biefer Malerpinfel etwas einfilbiger und es tonnten gegen bie Berners, Gros, Gerarbs, Scheffers, Lenglois, Beaumes, bie Bache, bie Schabome, bie Begas, bie Cornelius fich einftellen, wenn biefe herren nicht Dabons . nen , Beilige , Miren und alte Bunen gu malen vorzogen." Die Schlachten von Luben und Bauben im Unfang ber Befreiungefriege find noch bem Ruhm bes napas leonifchen Ablers borbehalten. Bei Luben find bie Preugen noch im Coftume von Jena gelleibet. Ich entbedte nichts bon ben jungen preufifchen Freiwilligen; Die hier gu hunderten fielen, nichte von ben jungen berliner Turnern, Die bier ihre erfte Baffenprobe abjegten. Muf Luben folgt in fcnellem Sprunge bie Schlacht von Sanau, einige fleinete Gefechte in Frant:

reich und mit No. 949 bes Katalogs: Les adieux de

. Die Dichter find boch nur Schmeichler, aber feile. Miethlinge find Die Runftler. Do. 950, Louis XVIII. in Calais. Do. 951. Louis XVIII. in ben Zuilerien. Diefelbe Leinwand, biefelben Karben, biefelben Lichter und Schatten, ob Rapoleon ober bie Bourbonen, wenn . nur bie Perspective richtig ift! Ungludlicherweife mar aber bie Reffauration febr unmalerifch. Diefer behabige Lateiner, Louis XVIII, ber fich in feiner Bibliothet abmalen lagt. Er finnt über Etwas, bas er nieberfdreiben will. Dicht etwa einen freifinnigen Erganzungegrifelber Charte, nicht etwa bas großmuthige Protofoll einer Entfagung auf Entichabigungen, fonbern ben Entwurf einer lateinifden Infdrift im Lapibarftyl. Der einzige pittoreffe Moment ber Bourbonen ift ihre Abreife. Bubwig XVIII. flieht vor bem rudfebrenben Dappleon bei Racht nach Gent. Der Schein einer Laterne erhellt bas buffre Gemalbe, erhellt bie Dienen ber ibn Umftebenben. Befturgung auf allen Gefichtern und bie verbammte Portraitabnlichfeit! Es find bies alles befannte noch lebende Physiognomien, die bier taglich vor bem neugierigen parifer Bole als "Manner von Gent" bem Martyrium ber Unpopularitat fich preisgeben muffen, Enblich, fommt ber weißrodige Rarl X. mit feinem ewig geoffneten Dunbe; bie Diffafchen: und Driffam.

mentomobie von Rheims, wo alle biefe fegitimiftifchen Baupter im mittelalterlichen Festebornat fich wie Rartentoniae und Rartenbuben ausnehmen, bann fogar Erinnerungen an jenen tlaglichen fpanifchen Intervention6= frieg , wo man Bivouate = und Borpoftengefechte als. Schlachten verewigt bargeftellt fieht; Ravarin, Die Ginnahme von Algier, Triumphjuge und Fanfaronaben aller Urt, bis gur Julirevolution. Diefe ift in ihren wichtigften Momenten und Kolgen von ben' bebeutend= ften Malern wiebergegeben, leiber aber auch bier mehr bas Ceremonielle und Deforative ber Greigniffe vor, bem eigentlich Poetifchen und Charafteriftifchen bevor=. sugt. Die Ufte gur Serftellung ber Rreibeit find negen bie jur Berftellung ber Orbnung bintangefest. Uberall Louis Philipp, nie bas Bolf: Uberall bie Gewalt. fdworend, verfprechend, beeibigend, und bie Daffe nur in Uniform, nur ale Nationalgarbe, nur ale Munigis palitat, ale Deputirten : unb Pairefammer. Dann ber fleine Ruhm von Untwerpen. Beremigt find jene bentmurbigen Momente eines Musmarfches, einer abgehattes nen Revue, eines pringlichen Rittes burch bie Transcheen, Die Momente einer Rugel, Die beinabe batte tobtlich werben tonnen, gang fcon wieber in bem prablerifchen und fervilen Geifte ber Reftauration. Rur, ein Bimmer hat mich bier noch mahrhaft intereffirt.

Es ift bem Grabe, bem wirklich ernft gemeinten Grabe bes jungen Frankreich gewibmet, Algier.

-Sicher ohne es gu wollen, bat Louis Philipp in ber Eroffnung bes Maier : Saales eine neue Epoche angebeutet. Es ift bas junge Frantreich, bas fich hier fur eine unnube Eroberung verblutet. liche Belle beleuchtet ben Gaal. Das von vbenherein fallenbe Licht bebt bie frifden Tinten ber Bilber noch bober. Die Figuren, bie Baume, Die nachten Gelfen auf biefen Gemalben werfen feinen Schatten und verrathen baburch, wie boch bie Conne hier fteben muß, wie glubenbe Strablen fie wirft. Unb' trob biefer nadten Steine, trop biefer brennenben Sige, flettern bie jungen frangofischen Regimenter muthig gu ben Ballen ber wilben Felfennefter binan, richten ihr Gefchus, legen Breiche und pflangen bie breifarbige gabne auf bie mit bem Gabel in ber Sand eroberten Schangen. Die jungen Tirailleurs und Scharfichugen in ihren blaugrauen Roden, mit ben rothen Pantalone, lauter fleines, aber gebrungenes und an Musbauer und Entbehrung gewohntes Bolt, tragen fast noch alle bie Rummern ber jungften Confcriptionslotterie an ben fpiglaufenben Castetts, bie jungen Unteroffiziere fchielen nach ben Epauletten ber Dffigiere, bie Offigiere nach ben Corbons ber Generale. Mit gezogenem Gabel Schreiten bie gebraunten jungen Belben ihren Colonnen voran; fie fommen eben erft

aus ber Artilleriefchule von Ranen; aus Det, aus bem polntechnifchen Inflitut von Paris. Diefe junge Golbatesta Frantreiche, Die fich bier aus hinterhalten fo oft meuchtings bon ben Bebuinen fchlachten laffen muß, bat etwas Stubentifofes: man fieht, fie geboren alle gur Partei bes Mational. Gie fchreiben Berichte an Memant Marraft uber ben Gang ber afrifanifden Ungelegenheiten aber bie Indoleng ber Dberoffigiere, über Die Graufamteiten Degrier's. Gie murben taffirt, fame es beraus. Aber auch bie Dberoffiziere werben burch Maier fiberal. Bugeaub, ber im Duell einen freiffnnigen Deputirten erichof. ber "Schlachter ber Rue Tranenongin"; wie man ibn nennt, Bugeaub, ber fich aus Gefälligfeit fur ben bof, ber ihm fchmeichelte, ben brutalften Erceffen militairifcher Gewaltthatigfeit bingab, bereut jest, mas er that, und fchlieft fich bem militairifchen Liberalismus bes "National" an. . Dan erfieht an biefen bilblichen Darftellungen aus bem . jungen Rriegerleben Franfreiche, bag bie eigentliche Rraft ber frangofifchen Urmeen body von jeber in ihrer Beweglich :. Beit, in ihrer Marfchfertigfeit, in ihrer Musbauer, ihrer Magigfeit, ihrem beitern Ginne, ihrem bemofratischen nationalen Banbe mifchen Befehlenben und Geborchenben, ihrer Giafticitat, in ihrem von oben bis tief unten berab fich verzweigenben Esprit de Corps gelegen bat. ... Reine letten verfailler Stunden gehorten St. Darc

Girarbin. 3m Schof feiner traufichen Famille, an bem abenblich noch immer nicht zu entbehrenben Raminfeuer , unter fleinen lieben Rinbern , bie um acht Uhr artig bas Sanbeben geben und aute Dacht fagen. fab ich , baf man bei ben Geinen auch in Kranfreich allid: lich fein fann, St. Marc Girarbin, ber geiftvolle Profeffor ber frangofifden Literatur an ber Gorbonne, Staattrath im Minifterium bes Unterrichte, grunblicher Renner ber pabagogifchen Literatur Deutschlanbe, lebt feiner Gefundheit wegen einige Commermonate in Berfaillet. Durch bie Gifenbahn gehort Berfailles jur Banlieue . von Paris. Schnell fuhrte fie mich in bie belebte Beithauptstadt gurud. Es war ein fternenflarer, mond-In flimmernbem Bauberglange perbeller Abenb. fcwand Betfailles vor meinen Mugen. Es blieb gurud mit feinen Erinnerungen, fcweigfam, ftumm und tobt, umwoben vom Monbenlicht, befchattet von ber Racht.

Stummes Grab der Beiten, du fahrtest mich zu ben beredteen Graden der Menschen! Auch auf dem Dere ta Chaise war ich, auf dem Galvarienberge der Unsterdien. Beschattet von Achgenbaumen und Trauerweiben zieht sich in schlängeinden Windungen der steinige Pfab hinauf, den Aussender Artsonmen, um pier auf immer auszuruben. In Berfallies verbigt sich schückern und angstich die Erinneung, hier ruft sie frei und offen den Wandere mit Immortalienkfangen

und geldnen Inschriften an. Der Pere la Chaife, fast nur berthimten und verdenten Mannern gewidder, bat nichts Geschwähziges, nichts Erdichwichiges, der Nichts Muhmenbentisches. Man sieht blaten und vergist die Schmerzen nicht. Wahrebeft große Manner find nie glücklich gewesen. Wie viele biese Deuten beiter Anderen sich mit Ihranen benetz, wie viele biese Verderen brückten sich auf Steinen, die der Schmen seund gewicht, auf Schrieb, die die Sorge bleichte! Der Ruhm, den man oft hassen muß in den Annalen der Geschichte, wo nut die großen Manner schimmern, die guven im Schatten sehen, man gewinnt ihn wieder lieb auf dem Pere la Chaife, auf diesem Sottesacker, der mit seinen dichenden Texassen, seiner anderen Welt gehörend, auf den wussen Varied von Paris herniederblickt!

Der Friedhof bes Pere la Chaise erhebt sich hinter ber Borstadt Er. Antoine am östlichen Ende von Paris. Es ist theiter, auf biesen grweisten Boden zu dommen. Wem seine eignen Mittel ummöglich machen, ber hat Freunde, Anhänger, Bewunderer. Wie viel berühmte Mannet karben nicht umd ernteten erst im Tobe die Anerkemung, die man ihren im Leben versagte! Mähret man sich ber entlegenen Rubestätte, so wird man unwillkärtich Alles, das ums begegnet, auf ben Tob beziehen. Eine lange dbe Straße schape ficher von ber Julissaute zu werden ber do Erachse schape in ber Dulissaute zu der Graße ficher

Le Capitole las ich in einem Bintel mit Riefenlettern bingemoft. Much ein Tobter! Gin Journal, bas bie Polizei im napoleonifchen Ginne ftiftete, um zu erfeben, wer biefe Tenbeng unterftugen murbe. Der Rebatteur, Berr Durand vom Journal be Francfort, war ein. Spion, ohne es gu wiffen. Mis bem Capitole eines Tages vom Raifer von Rufland 40,000 Franten gefchickt murben, mußte Louis Philipp, mas er wiffen wollte, und hob bas Journal auf. Die Graberftrage tft lang genug, um uber biefe Urt von Politif fich feine eignen Gebanten auszufpinnen. Beiter hinauf mitten unter bem Staub ber bier gemeißelten Grabesfreuge und Dentfteine lieft man in großen Lettern an einem Saufe: Deutich , ben Ramenein es Sandwerkers! Dan . erfdricht, bem lieben vaterlanbifchen Ramen gerabe bier unter ben Tobten ju begegnen. Enblich fieht man noch mei groffe Baufer, Die fur bie Mufnahme fittlich vermabriofter Rinber beftimmt finb. Es finb Leichenbaufer für bie Lebenbigen.

Man betritt ben Friedhof. Ein Führer wird "uns geletten und die besuchteften Straten zeigen, Es ift nicht Alles Ruhm, was wir hier begraden fieden mer ben. Dort in bem ersten keinen Tempel liegen die Gebeine des herrn Mofes von Eichthall. Es ift, auch das Gelh, auch das Amt, das sich hier begradeu tags. Störender Gedanke, bei jedem Imortellenkrang sest zu

fragen: Berbienst bu ihn auch, ber bu hier begraben liegst! Man wendet sich techts. Ein gethisches Wonnement fesset mehrer Aufmerkamteit. Bierzehn Keine Stutten tragen zehn Bogen, über welchen sich Karniesse mit Blumen verziert besinden. Dier liegen die Reste von Abslard und Peloise. Bum ersten Mal vereint nach der an dem Geliebten begangenen Greuelthat; aber nur ihre Knochen kuffen sich, sie Alche ist in Eins gestossen. Für die Leiden des Genies, für die auf dem Pere la Spaise softwarmernden großen Sedanken und geoßen Schmern konnte es keine symbolischeren Peistigen geben, als Abslard und Peloise.

Auf bem erflen Sugetvorsprunge ift das Bentmat Cassimir Perier's. Für einen Mann, ber weder gerstörte nach schwie, bie nur dandiger, albnie, aufhiett, fur ben Ausbruck einer Epoche, die biese gabe Kraft nur gum Organ ihres Beburfnissen nach Rube und Sammlung machte, ist dies weitschweisige Denkmal viel zu prasserische

Um Perier's Stanbbitd her stehen einsache, aber bebeutenbere Grabmilter. Einsache Buffen bezeichnen die Statte, wo die Schädel Fourier's und Gatl's, des Schabellehrers, ruben. Das Grad des Herroglophenentzisseters Champollion bezeichnet ein Obelies. Eine Arcuerweibe tehnt sich über einen Denkstein, unter dem die Duchesneis ruht. Sie war bebeutender im Lufte als II. Ecauccipiei; doch da es schwer ift, die somische Musauf einen Kirchhof zu bringen, soh arm an und bem Bosreifer Melyomene um sie trauern soffen. Ein anderes Badschief zur Rechten schilbert jene tubne Befreitung Lavalette's durch seine Sartin. Er seibst, der Gerettete, liegt unter biefem Murfel. Nederan ist Plath für seine noch ieberbe Retterin gesassen.

Bahllos find bie Denfmaler fur bie militairifchen und abminiftrativen Berühmtheiten bes Raiferreiches. Gin Santophag von weißem Marmor mit zwei Figuren bes Ruhmes, Die bie Bufte bes Marichalle Lefebre befrangen. Gin hoher Dhelief, gewihmet bem Marichall Maffeng, Gin Altat, gewihmet bem Marichall Guchet. Dufter und buntel liegt abfeite vom Bege in einem eingegaunten Raume Marfchall Davouft. Unter Rafen und Richten fchlaft ber erichoffene Den. Bon ben Zweigen bes buftern Rabelholges brechen ungahlige Frembe fleine Stabchen jur Erinnerung ab. Molière's und Lafontaine's Dentmaler fieben bicht nebeneinanber. Der Fuche, ber auf bem Cenotaph bes Fabelbichtere fteht, hatte feinen Chweif auch noch auf Molière's Grab ausstreden fon-Bwifden bicht gefaeten Grabmalern, einer rede ten Tobesernte, faß eine verfchleierte Dame und zeich: nete bie Bufte bes Malers Gros, ber fich in ber Seine ertrankt bat. Man fennt bie Urfache biefes Gelbft: morbes nicht; wer weiß, ob ber Griffel ber trauernben

Dame' fie nicht nieberichreiben tonnte? Die von Fietdi's Bollenmafdine gerfchmetterten Gebeine bes Darichalls Mortier (Duc de Treviso) birgt, um fie noch im Tob ju fcuben, ein bufterer verfchloffener Tempel, In Lebensgroße fteht General Fon und rebet bie Rammer an. Eine Nationalfubfcription hat ihn in einer etwas theatralifden Stellung bierber verpflangt. Das reigenbfte Dentmal bes gangen Rirchhofe, ein fleiner griechischer Tempel aus reinftem Marmor, gehort einer Ruffin. Daß Frau von Demiboff, geborne von Stroganoff, auf ben Gebanten tommen tonnte, fich unter ber gulle von Ruhm und Berbienft um bie Menschheit bierber fo glangend betten zu laffen, wollen wir ihr verzeihen, wenn fie ju Denen gehorte, bie ben Ruhm ju murbigen miffen. Much mit Gefchmad jum Publifum ju gehoren, ift ein Talent, bas Belohnung verbient. Der reiche Porgellanfabritant Scholcher, ein Elfaffer, bat feine Stelle burch bie finnige Ibee feines Dentmals verbient. In' Sautrelief ließ er fich links als Arbeiter mit aufgeframpten Mermeln, redne ale Kabritbefiger und Rentier abbilben. Es liegt in biefem Sombol bes belohn= ten Bleifes eine troftenbe Ermunterung fur Die arbeis tenben Rlaffen. Gin reicher Rupferfchmieb aus Paris hat fich burch feine fo bubiche Ibee in bie Graberreis ben ber großen Danner eingefauft. Wenn es bie Urt berühmter Danner ift, bag fie viel farm in ber Belt

machen, bann tommen ihnen allerbings bie Rupferfcmiebe am nachsten.

In einem Abhange, von bem aus man bie lachenbfte Musficht auf Bincennes, bie Borftabte und Paris genießt, an einem Sugelvorfprunge, wo fich oben von bem gerbrodelten Lehmboben binunter eine grune Biefenflache in bas Thal giebt, ftanb ich mit fcmerglicher Rubrung. Bu meinen gugen las ich auf einem einfas den horizontalen Denfflein bie Borte: "Lubwig Boerne." Es ift bie fconfte Musficht bes Pere la Chaife und bas armfle Grab. Im Schatten eines ftolgen englis ichen Monumentes, nicht fern von bem Dentmal eines Poffvermalters, ift ein fleines Streifchen Erbe mit einem fcmargen holggelander umgirfelt. Den platten Boben bebedt ein Stein mit Boerne's Ramen, barauf einige permitterte Immortellenfrange. Es ift nicht vergeffen bas Grab, aber auch nicht gepflegt. Gine einzige liebenbe Sand fann nicht vollbringen, mas eine Ration pollbringen follte. Beber Aufbreit Erbe auf bem Dere la Chaife verrath bie murbige Berehrung, bie Frantreich vor feinen großen Beiftern begt. Urm und fummerlich rubt bort ein beutscher Schriftsteller! Benn ber Regen ftromt, weicht fich ber Lehmboben auf. Bon bem großen Marmormurfel, ber rechte einer englifchen Rullitat errichtet ift, flieft es ftrommeis auf bie befcheibene Statte Boerne's, fodert ben Beben auf und

bringt es feucht bis jum Garg binunter. Es muß ein Ueberbau, wenn nicht eine ehrenbe, boch eine fchutenbe Erweiterung biefes allguburftigen Grabmales ausgeführt werben. Dicht neben Boerne ift ein noch unbenutter, aber fcon abgegirtelter Grabesraum. 3ch ahne faft," mer bier einft zu ruben municht. Aber foll Boerne unter Denen, Die ihn liebten, leiben? Goll Boerne's Gebachtnif in einer Kamitiengruppe untergeben ? Bir Deutschen überfeben Alles aus bem Frangofischen, man laffe ben Frangofen ihre Grabmater, man lege Abatarb und Seloife nicht jum zweiten Dal auf! Es mare ber nachften Erben Boerne's murbiger, einen Bericht uber bas Denemal, uber David's Bufte, uber ben Betrag ber noch nothigen ober icon eingegangenen Gelber ju geben und baburch bas Unbenten bes freifinnt: gen Schriftftellere mehr gu ehren, als burch Pasquille in Krantfurt und Dhrfeigen in Paris.

Eh' ich ahnte, daß ich einst Dein Leben scheiden wurde, sehnt' ich mich, Dich ju sehen. guter Boerne! Run steb ich an Deinem Grade und benke ber trübert Beiten, die Du erleuchteest, benke Deiner Palmen, benke Deiner Dornen. Schlummere sanft bis ans Ende ber Tagel

## Fünfter Brief.

Paris, ben 18. April 1842.

Der Bufall fpielte mit vor einigen Tagen ein Pactet Brochaten in bie Sanbe, unter bem Titel: "Der Bufferuf ber beutichen Augend. Becausgege-ben und redigitt von einigen deutschen Arbeitern", und eine Fortsetzung biefer periodifchen Gerift, unter bem Titel: "Die junge Generation". Beibes sind Monatschieffen, die von bem Schneiber Weithig, einem gedornen Magbeburget, jest in Bevey am Genfeste, führe in Genf sieh, herausgegeden werben. Ein beursche Schuhmacher in Paris, Namens Bauer, verkaufte biefe fleinen Brochiten nbie zollteden beuteschen Autbeiter in Paris; in London werben sie bei Karl Mol verlegt, mahrschild auch einem Janborefter.

Man hat, glaub' ich, biefe Schriftchen in Deutschland verboten. Das Rachtheilige folder Berbote liegt besonders auch darin, baß man die Schriften, die daburch außer Cours kommen, nicht wiberlegen kann. Weithting und seine Mitarbeiter wurden durch eine Discuffion pu Schriftstellern werben, durch das Archot sind sie Materper und Propheten. Es ist weit leichter, behaupten, als sich vertheibigen. Weitsteling borgt die Ideen von den franzblischen communistischen Schriftstellern, beledt die Abeorien der Communaute, der "Gemeinschaftelichte in Abeorien der Communaute, der "Gemeinschaftelichte in Aberien der Communaute, der "Gemeinschaftetwerkerersahrung, und hat sich im Werlauf seiner schriftkellerischen Schädigkeit eine solche Gewandtheit im Darstellen erworben, daß ich nicht begreife, warum er sich nicht längli Soumalik, sondern immer noch Schneider nemt.

oft mit einem foneibenben Deffer im Bergen mit angefeben babe, wie biefe armen Banberer von ben Bes amten mishanbelt werben, wie ber bairifche Polizeivoigt ben murtembergifchen Sandwerter, ber murtembergifche Uftuar ben beffifchen, ber beffifche ben bannoverfchen andonnert, verflucht, ju allen Teufeln municht und ihm mit Genebarmen und bem Loche brobt. Das einfache "Salt's Maul!" ift gegen Sandwertsburichen Soflichfeit: ein furges, vornehm abichneibenbes: " Schon gut!" liebes volle Buporkommenbeit. Da, mo Beithling bas Glenb und die Entwurdigung ber arbeitenben Rlaffen fchilbert, ift feine Darftellung, wenn auch jumeilen noch fo unlogifd, und überleibenichaftlich, boch ber Beachtung werth. Benn er fich aber in ben Communismus verliert, menn er ben Frangofen ihre oft fo boble "fogiale" Beitheit nachlallt, wenn er auf bie Bibel ben Ratechismus ber Menfchenrechte pfropft und bie Communion, bie Ginfebung bes Abendmahle, mit bem Communismus und ber Ginfebung gemeinschaftlicher Mittagsmablzeiten in Berbinbung bringt, bann fann man ihm nicht mehr folgen. Die gelungenfte Darftellung biefer Blatter ift unftreitig "Paris im Jahre 2000". 3ch zweifle faft, ob biefe mitunter wibige und geiftvolle. und jebenfalls burchgangig recht brav ftpliffrte langere Abhanblung aus Beithling's Feber gefloffen ift. Doglich. Pectus est, quod disertum facit, und ohne 3meifel fchreibt biefer Mann aus seiner eignen Bruft. Aber die Sprochese, Paris und die Welt in einigen Jahrhumberten so unwöllzen zu wollen, daß man nicht mehr weiß, was Beld, was Soldaten, was Nationen sind, die vielen unwahren, wenn auch noch so greilen Lichter, die in diesem anticipiten Gemälde der Zultunft auf die Besellischaft der Gegenwart fallen, die blendenden Gauselbilder einer radischen Umwöligung der Loge des Arbeitersfandes und einer methodisch vorhögestührten Gittersgemeinschaft sind so vermessen, das man diese unter den in Paris und der Schweiz arbeitenden deutschen Bandworten um sich greisenden Ibeen nicht verbieten, sondern wiederlegen sollte.

Die Fourieristen sprechen von einer Anziehung ber Leidenschaften, d. h. von einer Neutralisation aller gereilschaftlichen Institute, zu einer Harmonie des gesellschaftlichen Behganns. Die Communisten nehmen nicht, wie die Fourieristen, die Gesellschaft, wie sie ist. Sie gehen von dem ziechen Anrecht des Mentschen auf alle Guter der Erde aus und wollen Ichem die Möslich-leit verschaffen, die Erde so zu exploitien, wie nur eine gend ein Anderer. Daß die Natur, auf die sie siehe wie je erufen, ist einem ein Anderer. Daß die Natur, auf die sie sich ewig berufen, dieser Ansich gar nicht gewessen, die Erde genehen und warf auf die wüssten die fruchtsare Gegenden und warf auf die wüssten oft mehr Bewohner, als auf die fruchtbaren. Sie schuf weiße, schwarze und

gethe Menfchen und begabte fie mit ben verfchiebenartig= ften Leibenschaften, mit ben abweichenbften Bilbungsfahigfeiten. Die Ratur ließ bie Menfchen in hunbert verschiebenen Sprachen reben und bestimmte baburch felbit, bag fie bie Unterschiebe ber Rationen wollte. Die Ratur hat nach Simmeleftrichen und ber Befchaffenheit bes Bobens auch bie Beburfniffe verfchieben geftaltet. Der Idaer in ben Bergen bebarf eines anbern Truntes, als ber Fifcher am nebligen Deer. Den Ginen fchliefien bie Berge ein und bie Kreuben feines fleinen Thales machen ihn gludlich, mabrent Die, bie bie Ratur in ber Chene geboren werben ließ, mit unbefriebigtem Blide in bie Kerne ichquen. Das Alles hat nicht bie verborbene Gefellichaft fo geordnet, fonbern bie Ratur, bie boch bie angebetete Reglerin, Orbnerin und Erhalterin bes Communismus ift. To rette trackettate

Freilich bietet unfre Gesellschaft die entsehlichsten Unregelmaßigkeiten bat. In einem und bemselben Bolte, einem und bemselben zum Wohle Aller geordneten Gesmeinweisen, in einer und berfelben Stadt, in einem und bemselben Saufe oft die erschättermoften Gegensches von Armuth und Reichsphum, von Uebersfluß und Mangel am Nothwendigsten. Seit Jahraussenden fich biese Unterschiede der Seinber und biese ungleichen Bertheilungen der Lebensglier gebilbet, und eben so lange beschäftigen sich Menschafterunde, Gesetzgeber, Religiones

ftifter, Beltweife mit einer ber allerbinge freundlicheren Ratur fich nahernben Musgleichung. Bisher hat man bie einzige Moglichfeit, bas menschliche Elenb ju linbern, in einer Berbefferung ber Staateformen gefunden. Bu allen Beiten, wenn bie materielle Roth um Bulfe fchrie, hat man in biefer ober jener Form verenocherter Einrichtungen geanbert, bie Stlaven und Leibeignen. frei gemacht, bie Steuern berabgefest, bem Abel feine Immunitaten genommen, ben Behnten ber Beiftlichfeit befchranet, bie Guter ber Rrone gum Gigenthum ber Ration gefchlagen, ben Berricher auf bestimmte Pflichts theile gefest, furg fich, foweit es irgend burch Berftanbigung ober im außerften Kalle burch Gewalt moglich, allmalia aus ben allen verfünftelt und brudenb merbenben Ueberlieferungen ber Gefchichte einem Ur = ober Natur: ober Bernunfiftaate genabert, einem Staate, ber nie mar, vielleicht nie fein wirb, ber aber ale Ibeal mit reigenber Sommetrie in ber Borftellung febes freis geworbenen Bewuftfeins lebt. Die politifche Opposition, wie fie an allen Enben Europas noch gabrt und hier ju Berfaffungen, bort ju ehrlichen Bermirflichungen ber fcon vorhandenen Berfaffungen ju tommen fucht, bat nirgenbe ein bloges Boblbehagen an leeren Formlichs feiten und leeren Rangftufen ber Gefellichaft ausgefprochen, fonbern überall ihre Uebergeugung, bag nur auf biefem Bege ber verbefferten Staatsformen auch

die gleichen Ansprüche jedes Burgers an die Guter bes Lebens, an das Licht ber Freiheit und an seine Marme, die Gleichheit, geregelt, nur so die klassenden Munden unfres gestellschaftlichen Körpers geheilt werben könnten.

Die Communiften haben biefe politifche Debatte gang aufgegeben. Gei es nun, baf fie in ihr nur bie Befriedigungen bes perfonlichen Ehrgeiges entbedten, ober bağ ihnen bie Ergebniffe berfelben nicht vollftanbig genug ericbienen, fie überfprangen alle gefchichtlichen Boraus= febungen, innerhalb beren fich noch bie politifche Dppofition bewegte, hoben jebe Berhandlung uber Recht unb Pflicht, über Dehr ober Minber auf und nivellirten bas Sobe mit bem Riebrigen, Reichthum mit ber Urmuth. Co hofften fie eine Durchichnittseriftens au finben, welche bie Fourieriften bie "allgemeine Mittels maßigfeit" nennen. Der Saf bes Communismus gegen ben Republifanismus fommt bem Sag bes lettern gegen bie Monarchie gleich. Der Communismus verfohnt fich lieber mit einer abfoluten Monarchie, bie bie außere Form feiner breiten Eriftengbafis ficherte, als mit einer Republit, wo nur bas Talent allein fich auszeichnen tonnte. Die in Paris erfcheinenben Sanbwerferjournale: l'Atelier, le Populaire, la Fraternité, ftehen sum National in einem ichroffern Gegenfate, als biefer gum Journal des Debats. Much im Communismus fetbft herrichen verschiebene Schattirungen. Die Ginen wollen mit Gewalt, die Andern friedlich verfahren, sobaf bie vom Communismus bedrochte Gefellichaft vorläufig wenigstens den Wortheil hat, daß die neue Lehre über ihre praktische Einführung noch in ihrem eignen Schose unfchläfig ifi-

Die erffen Grunbinge bes Communismus entwickels ten fich in einer ber fieberhaften Phafen ber frangofifchen Revolution. Damale, ale man ju ber neuen Erbe einen neuen Simmel, ju bem neuen Menfchen einen neuen Gott erfanb, in jener wilben, fiebenben Epoche pon 1793 - 94 murbe bem Convent anch bie allgemeine Gutergemeinschaft ale bas einzige Seilungemittel ber verborbenen Gefellichaft anempfohlen. Die fiegenben Unfichten liegen bie Bertreter ber unterliegenben guillo: tiniren. Baboeuf, ein Falfcher, ein entsprungener Gefangener, voll Geift aber und Unternehmungemuth, fcbrieb bamale im communiftifden Ginne Damphlete und Beitichriften. Er murbe bingerichtet. Die theils fluchtigen, theile verbannten Unbanger feiner Lebre, be= .. fonbere ein Staliener Buonarotti, wirkten ferner fur bie Berbreitung ber communiftifchen Ibeen. Der unreine Urfprung bes Communismus verlor fich erft in bem Schmelgfeuer ber englischen Philanthropie. Robert Dwen gab ber Lebre von ber Gemeinschaftlichkeit ber Guter eine bauernbe Grunblage, führte fie auf bie Grunbfabe bes Chriftenthums jurud und gab ihnen bei ben Sanbs

wertern und Fabritatbeitern seines Landes eine practische Ammendung. In Kranterich ist man erst durch den Umweg der Er. Simonisten und Houter's zum einem Communismus gesommen. Deht greift die Lehre bei allen arbeitenden Klassen gesommen. Deht greift die Lehre bei Aufmerksamteit sogar der Denker erregt hat. Die Katechismen und symbolischen Bicher bieser beter verben nicht mehr von dem beschaften, unausgebildeten Aziente der Dandwerter verfast, sondern geübte Federn ichen ihr den Schimmer wissenschießen Uberredung. Wie Wilderung und Staden bei der Geben die Wilderung wirft man den communistischen Katechismus eines Richard Lachautier aus der Jand, mit Spannung schildgt man die Voyage en seare des entligen Deputitern Cadet auf.

In Form eines Komans theitt ber Werfalfer biefes Buches alle Principien des Communismus mit. Aarten ift ein fabethaftes kand, wie die Atlantis des Ahmans. Morus. Der englische Lord Carisball ist sehr unglücktlich über die Wett im Allgemeinen und England insehesonbere, er hört von einem Musterstaat in einem neu entbetten Meere und tichtiff sich nach Ikraine im, in ein And ohne Douanen, ohne Genedamnisse, ohne. Gefangnisse, der Genedamnisse, der betweitlichung bes Communismus kennen. Wie folgen ihm auf seinen Manderungen, durch die Feiber und

Eriften Ifariens, bie Rauflaben, bie Schulen, bie Berichtshaufer, Die Baarenlager, Die Bouboire ber Frauen, die Journaliftit, Die Balle, Die Sochzeitsfeftlichkeiten, bie Promenaben, Gottesverehrungen u. f. m .. In einer, wie man fich benten fann, etwas langweis ligen und febr breiten Museinanberfebung aller moglichen Lebensbeziehungen bes Dufterftaats lernen wir fammtliche reine und angewandte Principien ber Lehre von ber Gemeinschaftlichkeit tennen. Diefe lauten: Die Rechte bes Menfchen maren naturliche und gefellichaftliche, bas naturlichfte aber mare bas, naturgemaß zu eriftiren und alle feine phofifchen und geiftigen Rrafte auszubilben. Seber barf Das thun, mas ihm felbit nust, ohne bag es bem Unbern Schabet. Jeber barf heirathen, Jeber hat Unrecht auf bie Familie, Jeber hat bas Recht, fo gelehrt wie Baco, fo meife wie Gofrates ju merben. Reiner ift in biefen Rechten bevorzugt, benn ber Stoff, aus bem ber Menich gefchaffen ift, ift bei jebem berfelbe. Die Natur hat ben Begriff bes Gigenthums nicht erfunben, fie machft, fie bluht Allen; ihre Fruchte toden Jeben und wollen Jeben erquiden. Die Natur lehrt nichts als bie Gemeinschaftlichkeit. Die Gleichheit ift eine relative, wer ju feiner Erifteng mehr bebarf als ber Unbere, muß es haben. Lorb Carisball fagt uns nicht, bag, menn Giner gwei Portionen braucht, ein Unberer fich boch ichon mit einer halben begnugen muffe!

Freilich geht ber Communismus von ber Ibee aus, baß bie Erbe mehr gibt, als wir brauchen; er beginnt ei= gentlich erft mit ber Reglung und gleichen Gintheilung Deffen, mas auf ber Erbe überfluffig ift. Es gibt fur Riemanden in ber Gefellichaft etwas Ueberfluffiges, fagt er, fobalb einem Unbern bas Nothwendige fehlt. Den naturlichen Rechten bes Menichen entsprechen bie natur. lichen Oflichten. Gefellichaft nennt man eine Bereini= aung von Menichen, Die fich bie mechfelfeitige Bemah= rung ihrer Rechte zu ihrer wechfelfeitigen Pflicht gemacht bat. Gine folche Gefellichaft muß eine freie fein. Die Nationalitat ift nicht bie Grunblage einer folden Ge= fellfchaft, eben fo wenig ber gegenwartige Ctaat, Bei und leben bie Ginen in Ueberfluß, obne ju grbeiten, und bie Unbern, bie nur arbeiten, baben nicht einmal bas Rothwendige. Bei uns ift nicht nur ber Reich: thum erblich, fonbern auch bie Armuth ift es. Die Rinber ber Urmen merben um ihre Menichenrechte bes trogen; fie tommen que tem Schof ber Ratur, ohne bie Matur genießen zu tonnen. Gludlich aber find auch bie Reichen nicht; fie furchten ewig fur ihre Befisthumer, fie find ben Laftern bes uppigen Lebens und ben Rolgen bes Laftere unterworfen. Das einzige Mittel gegen biefes Uebel ift bie Ginführung bes Princips ber Bemeinschaftlichfeit. Es muß babin gearbeitet werben, grei Dinge abgufchaffen: bas Eigenthum und jenes Combol,

bas bas Gigenthum bezeichnet: bas Gelb. Die Gefells ichaft vermanbelt fich in eine Kamilie, Die Gingelauter werben Gesammtbefis, Grund und Boben gehort bem Bangen. Der Gewerbfleiß fchafft und Mue genießen, mas er ichafft. Je nach ben Stunden ber Arbeit wird Neber belohnt. Talent und Genie murbe einen Borgua geniegen, wenn in einer Gefellichaft, wo Jeber bie gleiche Erziehung befommt, von Talent und Genie bie Rebe fein tonnte. Arbeit und bas offentliche Umt, bas Giner und ber Unbre befleibet, ift gleichfam eine Steuer, bie man fur bas Bange gablt. Bo Denfchenbanbe nicht ausreichen, belfen bie Dafdinen; bie Dafdinen . find bie Stlaven bes communiftifchen Staats. Sie burfen nur insoweit vermehrt werben, als Menfchenbanbe fehlen. Sat bie Gefellichaft bas Rothige fur Rahrung, Befleibung, Bohnung und Sausrath und es bleibt ein Ueberfchuß fur bas Bergnugen und ben Luxus, fo foll er bafur angemanbt merben. Sanbel ift binfort nur richtige Ablieferung bes Producirten; feine Familie barf Dienftboten baben. Bas fie an Dienftleiftungen bebarf, befommt fie vom Bangen, fobag Das, mas wir jest Lakaien nennen, in Butunft Staatsbeamte fein wurben. Jeber barf fich verheirathen, benn Jeber tann leben. Jeber erhalt bas Brot fur feine Rinber, jebes Rind befommt bie Musbilbung, bie es geschickt macht, wenn es moglich mare, an ber Spibe

bes Gangen ju fteben. Die Staatsform felbft hat fein anderes Princip, ale burch bie Ordnung biefe Erifteng mogitch ju machen. Das Boll ift fouverain, bas Gefet orbnet und regelt Mles. Die Strafen find milbe, weil fie unnus fein merben. Lord Carisball weicht bier von Solon ab, ber bie ftrengften Strafen grabe fur bie Berbrechen festfette, von benen er hoffte, baf fie nie begangen werben murben. Die Einführung biefes Gp= ftems, lehrt ber Communismus, fei fchwer, aber nicht unmöglich; man tann bie Gemeinschaftlichfeit nicht ploglich, fonbern nur nach und nach einführen. allmalige Beg merbe machen, bag man bas Eigenthum fo viel mie moglich friedlich in fich felbit untergrabt. Dan fange mit ber Ergiehung und bem Principe an. in minbeftens hunbert Jahren fann man, wenn man ernftlich will, ein Bolt allmalig in biefe neue Gefellichaftsform umfchmelgen. Diefe Umfchmelgung barf nie mit ben Baffen in ber Sand erfolgen, benn ein Burgerfrieg mit allen feinen unberechenbaren Chancen, mit Mlem, was er an neuen Tyranneien anfachen fann, murbe nur noch meiter von bem Biele abführen, als bie gegenwartige, in fich felbit verwesenbe und baburch vielleicht von felbft bem Beffern fich nabernbe Gefell= Die hat eine Revolution noch erreicht, mas fie fchaft. wollte, immer brachte fie etwas Unberes bervor, als wofur fie unternommen wurbe. Gingelne Talente tonnen

steigen, das Bolk in Masse wird immter noch mehr darniteder liegen. In, selbst für dem Sall, daß nur noch die Einstimmung der Reichen sehlte; soll man sie zwingen? Nein! Man lasse sie, son hindere sie nur, die Andern zu unterdrücken. Man dulde sie, bis sie von selbst sommen. Bieht der Keitnhandel auch vor, dem wahrscheinischen Beispiele der Kochschichte zu solgen, so sie mit der machsschieden Seiselbst nichts übrig, als es mit der Gemeinschaftlichteit zu machen, wie Ehristus mit dem Evangestum, sie zu scheen, sie zu predigen, sie an sich selbst in ich en predigen, sie an sich selbst in ihren nach fie zu specklegen, sie an sich selbst in ihren nach fie Reisen zu üben und das Uedrige Gott zu übertassen. So der Communismus.

So friedlich, wie Lord Carisball, benken aber nicht alle Matoten. Ratuts war jener Sohn bes Dibaluts, ber fich mit Klügein von Bachs zur Sonne aufschwang und wahrscheinlich an ber Stelle, wo er mit seinen von Cabet mit manchen romantischen Schwingen zur Erbe fiel, jenen von Cabet mit manchen romantischen Schattengangen und geheimnispvollen Lauben, in welchen die Aufein und Er Peur nach wie vor tosen bliefen, geschilberten Staat gründtet. Dundert Jahre ist für unfer egosstilche Zeitalter eine Ewigkeit. Die einst so verbreitete Sitte, Bäume in dem schnen Stauben zu pflangen, daß sie nach tausfend Jahren ben Ermüdeten senne Tahrbunderte Schatten gewähren möchten, sinder sied nicht mehr. Die com-

munistische Potemit seihst ist beinglicher, als Lord Carisball. Darb Edutiball har beshall auch einen Uefergangstemmunismus erfunden, der den Reicher ihr Eigenthum abkauft, ihnen die Jinsen in lebenstängliche Renten verwandelt und auf eine beträchtliche Reihe von Jahren mit dem Fautreitsmus Pand in Pand geht. Eddter werden sie sie fich trennen, der Communismus will keine Caserne, Phalange genannt, sondern jene allgemeine Ausgleichung, wo der Bauer aus seiner zohnen Schüssel und erfunde Erchöfel ist.

Ueber ein so beschiedenes Spstem bie chemde Analpsebe Werstandes zu gießen, water iletoe. Wollen die Communisten nur chern, so ist es nicht einmat nöthig, daß es von Gelehrten geschiedet. Wollen die Zungen, die bie Lehre von der Emmisschäftstätelt predigen, nur feurige sein, sie durchen dann auch aus dem Munde der Handler der Gemeinen. Die der Communistmus des Sord Carisdall Glacchandschuhe und der des Schneiders Welchsing nur gemeischerne oder vielleicht gar keine trägt, ist Nedensache. Nur kommt es darauf an, wie man gegen die Heutige Geschlächer freiter, zu wem man reder, welchen Einstuß der Prophet in seiner nächsten Umgedung hat. Weitsting hoff die Monarchie und die Politik Geschläch in, die Politik Deutschen und die Politik Deutschen die Politik Deutschen die Freiner als die des Deltit Perusen und Deutsche und der Verläufen und den die Politik Perusen ist ihm lieder, als die des Dr. Wirth-

Er ruft in feiner oft originellen Urt ben Sanbmertern ju: "Laft bie liberale Partei in Deutschland nach Berrmannftabt gieben, wir geben nach Gleichenftein." Aber auch nicht bas materielle Glend feiner Mitbruber allein ift es, mas ibn gum Communiften macht, fonbern ein gewiffer Trieb nach einem griftofratifchen Etwas, nach einem Rivellement ber Bilbung, ein Sag gegen ben Borgug ber Biffenfchaft, ben er baburch zu befriedigen fucht, bag er fich gegen bie Bilbung und bie Biffenfchaft felbft erhebt. 3ch weiß mobl, wie febr Segel und Schelling herabgufteigen haben, um ber Welt auch nur einigermaßen nutlich ju fein, aber barum ift es noch nicht nothig, bag fie fich ber Saffungsfraft eines gebilbeten Sanbwerters anbequemen. Sat fich Beithling von feiner Rabel emancipirt, feine Feber tann nicht jeben Schmieb von feinem Sammer, jeben Schloffer von feiner Reile, jeben Maurer von feiner Relle emancipiren. Und boch wiegelt er burch bie gemagteften Forberungen bie ruhig fchlummernben Gefuhle biefer Leute auf, fest ihnen mit Lefen, Schreiben, etwas Dfenniamagagin und Dathematit fo viel Stolg in ben Ropf, baf fie ibre Eriftens am Dabtifch fur unafthetifch, ibre Stellung binterm Blafebalg fur gefellichaftlichen Rluch, ibre Aufgabe, anbern Leuten Schube auf bie gufe' machen ju muffen, fur bie misgunftigfte Eprannei bes himmels halten. Alles will jest feinen Beruf verfehlt'

118

haben! Es ift bies bie Rrantheit unferer Beit. Die, bie an biefer Rrantheit noch nicht leiben, mit ihr anfleden, ift im Grunbe ein unverantwortliches Berbrechen.

3d erlebte furglich folgenben Rall: Ein Schneiber, ber hier in einer ber Sectionen bes affocirten Communis: mus eine große Rolle fpielt, verfprach mir fur einen bestimmten Tag ein Daar Beintleiber ju liefern. Gin Freund hatte ihn mir empfohlen und fuhrte ihn mir ju. Er nimmt Dag. 3ch bewundte bie Genauigfeit eines parifer Schneibers und freue mich auf bie Erfolge, die meine Beinkleiber in Deutschland haben werben. Er notirt fich jebe Diffang, jebe Rurge und jebe Lange, verspricht bie punktlichfte Ablieferung und gebt. Raum bin ich mit bem Freund eine Minute allein und beginne. mit ihm am Kenfter ftebenb, lachenb ein Gefprach, fo tommt ber Coneiber jurud und nimmt fein Rotisbuch vem Tifch, bas er vergeffen hatte. Ich fcmelge brei Tage in ber Musficht auf meine iconen parifer Bein= fleiber. 2m britten wollt' ich fie verpaden, fie tommen nicht. Statt ihrer ein Brief von bem Schneiber: "Mein Berr, ale ich neulich gurudtam, um mein vergeffenes Rotigenbuch ju bolen, fand ich, bag Gie mit Ihrem Freunde lachten. Gie lachten uber mich, uber meine Rotten, uber einen Sandwerter, ber nicht lefen und fcreiben fann. Fur zwei bemofratifche Schriffteller hatt' ich es nicht moglich gehalten, über Leute gu lachen, bie

nicht lesen und ihreiben konnen. Entichulbigen Gie baber, wenn ich Ihnen ertlate, fur Leute, die über Leute, die nicht lesen und ichreiben konnen, laden, nicht arbeiten zu konnen." Unterzeichnet war der von anderer Dand geschriebene Brief von bem Schnieber felbst, mit einigen Dieroglyphen, die seinen Namen bebeuten follten.

Belch ein Distrauen, welcher Dunfel, welcher falfche Chrgeig! Bir, mein Freund und ich, batten fo wenig uber bas Buch bes Schneibere gelacht, baß wir erft im Mugenblick, ale er es holte, faben, bag ee es vergeffen hatte. Satten mir es gefeben, fo murben wir bie Notigen, mit benen er gange und Rurge meiner Schenkel maß, fur technifche Merkzeichen ber eblen Schneibertunft gehalten haben, aber wir hatten es nicht gefeben , batten uber Deutschland, Frankreich, über Mles in ber Belt gelacht, und nicht uber ben Schneiber, ber nicht fcreiben tonnte. Dies Mistrauen, bies fcmelle Urtheil ohne Drufung! Benn ber Urme ftolg ift auf feine Armuth, follte ber Janorant nicht ftolg fein auf feine Ignorang. Diefer Schneiber fprach mit einem folden Sodmuth über feine Unwiffenheit, wie ihn ber Gebilbete nicht uber feine Bilbung bat. Ift es benn fo fchwer, einen bernachlaffigten Schulunterricht in fpatern Jahren nachzuholen? Der Befuch einer Conntagefchule murbe herrn Blondin, fo bief mein Schneis

der, mehr genüßt doken, als der Besuch communistischer Sectionen. Umvissenheit macht einst ibid vom dereigen, jest macht sie flots. Hern Bloddin hötte seine Ettern anklagen sollen, er klagte die ganze menschilde Sessessischen zu ichren, reicht die discherige Gesellschaft vollig aus. Man nehme nun dies schreiches geleilschaft vollig aus. Man nehme nun dies schreiben die innere Wuth und Berbissend generale Urchisten, dies innere Wuth und Berbissen, auf die eine halb und halb selbst verschulbete Demittigung, man nehme biesen Jorn und Seid auf die Bildung, auf die Leien und schreiben können, und man wich sie Leute, die Lesen und schreiben schanen, und man wich sich singssehen will, nicht so rein, nicht se des, nicht so ungstäcklich ist, als worste ihr der berteilen die Leute und icht is der ein, nicht se des, nicht so ungstäcklich ist, als worste ihr der kontent in die Leutschein ausgeben.

Abgesehen von einer Betrachtung bes Communismus aus bem Standpunkte der Wilfenschaft oder der Geschöfer, so liegt ihm in Rücksicht auf die handwerker allerdings die Gwies jum Grunde. Vortrefflich sind jene Handwerkervereine, welche, die endlose Verzettelung in Keine hulfsbedurftige Wirthschaften aufgedenh, zur Bestiedigung ihrer Lebenschäuftslife sich um den herb einer gemeinschaftlichen Dekonomie versammeln. Namentlich können die in der Frembe lebenden deutschen Arbeiter keinen giddlichern Gedanken versogen als ben, sich durch ein gemeinschaftliches Kost- und Erholungsbaus die Bestreitung ihrer Lebensebabtriniss zu erleichtern

Beithling's Grundauge bes in Genf errichteten beutichen Sandwerkervereins find in jeder Art tuchtig. Sier rebet ber Sandwerter mit bem Sandwerter; Die Beburfniffe find erkannt und ein praktifcher Inftinet leitet, ben Dangeln abzuhelfen. Goll fich ju biefem gefelligen Berein noch ein Bilbungezweck fugen, fo wird bie Mufgabe fcon beehalb fdywleriger, weil ein Grobfchmibt auf einer anbern Stufe fteht, ale eint Golbarbeiter, ber Schubmacher auf einer anbern, ale ber Brongearbeiter. Inbeffen wird es an gemeinschaftlichen Bilbungsmitteln nicht fehlen. Much bas Baterland, auch bie Politif mag biefe burch bas Leben oft recht flar und munbig geworbenen Manner befchaftigen, aber vermeffen ift es, ihnen biefe Areuben und Bortheile ber Gefeltigfett nur au geben, um ihre Cehnfucht nach einer verfchonerten Lebenserifteng immer noch hober gu fpannen. Blondin beweift, bag bie Unwiffenheit bleibt und ber Sochmuth noch hingufommt.

Das Gute an dieser Bewegung des Handrovekerstandes ist semer die wirklich sich vertreitende Keuntnis der großen Leiben und Ungerechtigstetten, die diese wichs tigste Klasse der Westellschaft beinken. Se sind derze ressend, der wahre Schildetungen, die Weithling von dem Zustand der arbeitenden Klassen entwirft. Ihr Lohn ist gering, die Mahe groß, die unstinnige Beringstung der Kadristen und Masschienen, die schankelosse Ut.

Gewerbfreiheit, Die ungeregelte Ginfuhr frember BRairert in allen biefen Dunkten bort ber Staat mol bas Ine tereffe einzelner großer. Sanbelstammern, einzelner Gees bafen, einzelner Rorperschaften, nie aber bas Intereffe ber bon unten auf barm Betheiligten. Dan entfcha= bigt bie Doften fur bie Gifenbahnen, man erpropriert für baares Gelb, man lagt feinem Beamten ein offente liches Unglud entgelten, aber ber arme Sanbwerfer wird in ben Unfagen bes Finangtarifes wie ein Burm getrefen. Die Staateraifon, bier jum erften Dale fich auf bie Ratur berufent, fagt: Es finbet icon eine Musgleichung Ratt | Ja, fie finbet fentt, auf bem Siechbette: auf bem Ctrob ber Urmuth, auf ber Tobtenbabre. Micht Jeber fann Deifter merben. 200 findet ber Gefell Arbeit? Er will manbern. Bis in fein breifigftes Jahr gibt man ihm nur ein Banber buch. Er manbert, et bat eine gludliche Befchaftigung gefunden, ba jagt ibn bie Dilitairpflicht nach Saufe. jurud nach einem Staate, ber nichts fur ibn thut, ber ihn burch bie Grobbeit ber Gensb'armen, bie Robbeit ber Polizeibeamten nur im innerften Gefühl feiner Menfchenwurbe frantt. Chriftus lehrte une bulben und bie Schmergen biefer Belt perminben: Die viele geme Sandwerteburichen fab ich ichon Thranen vergießen! Sie wollten burch ein ganb reifen, burch bas fie gebn Gulben ale Reifegelb vor ber Doligei aufweifen mußten.

Sie batten fie nicht! Gie murben mit Gewalt gurudgefdidt, bon' too fie gefommen' maren. 3ch fage, Chriftus lebrte fich finden in die Belt. Aber er unb feine Upoftel lehrten es feinen Unbangern als Rlugheits regel fur bie beibnifche Belt, firt eine Belt, in ber bie Chriften nur eine faum gebulbete, oft nur beimliche Gette bilbeten. Best ift bie Belt drifflich und unfre Inflitutionen find feibnifch geblieben, wie tinfre Gefesgebung. Der arme Sandwerter im ber Frembe wirb trant. Ungern nimmt man ibn in bie Spitater auf man nimmt ihn auf, bie jungen Mergte machen an ibm ibre Erperimente. Gin berühmter Fonigeberger Drofeffor, ich will ibn nicht mennen, ging burch bas Rrantenhaus! einer berühmten großen Sandeleftabt, ich will fie nicht . nennen; man zeigte ihm bie Gale, bie aufgefchichteten Rranten; er fabe, wie bie Urmen in Baufch und Bos gen befragt unb befichtigt murben, er tonnte, erfcbrodim. uber biefe ber Menfchenfreunblich feit gewibmete graufarne Anftalt, nicht umbin, mit Bitterteit ben Borftanb ju fragen: "Sagen Sie mir, Der Dbermebieinalrath, finbet fich bier benn nicht auch bet Sall, bag bann und mann einmal ein Rranter auch behanbelt wirb?" Diefe und ahntide Thatfachen aufzubeden , muß man Beithling im Intereffe ber Menichheit ermuntern.

Schon vor einigen Jahren hab ich ausgesprochen, bag ber moberne Staat, um biefen Uebetstanben ju be-

gegnen, um bie Grunbe bes Diebehagens ber Gefellicaft aufzuheben und bie Phantaftereien ber neuern Socialiffit burch Thatfachen ju miberlegen, neben feinen Minifterien bes Rrieges, ber Finangen, bes Sanbels und ber Gemerhe auch ein Miniftertum ber Rationals. mobifahrt begrunben muffe. Man emploifirt bie Ges fellfchaft, aber man bebaut fie nicht. Die Rinangen follen bie Fruchte einer Begetation fein, fur beren Bes wafferung, fur beren Dunger, fur beren Gultur man nicht forgt. Der Stagt, wie er jest ift, beutet nur bie Gefellichaft aus und forgt nicht fur ben Erfat ber Musbeute. Der Rachwuche, bie neuen Pflangungen, Die Beilung aufälliger unperfculbetet Bunben, Die Musdleichung gwifchen Duffen und Ronnen, ber Staat als eine Garantie bes Gludes und ber Bufriebenheit ber Menichen ift fich feibit überlaffen. Gine Sauptaufaabe biefes Minifteriums ber offentlichen Wohlfahrt mußte bie fein, bas Berbaltnif bes Arbeiters jum Unternehmer. bes Unternehmere jum Capitaliften ju regeln. Der Produzent ift zu arm, um bem Unternehmer Widerfand leiften gu fonnen. Er muß fich, um nur Gelb gu ba ben, auf Gnabe und Ungnabe, jum niebrigften, taum fein Clenb friftenben Preife Dem, ber ibm Gelb bietet, ergeben. Der Capitalift gewinnt baburch, baf er fcon bat. Der Probugent verliert immer noch mehr baburd, baf er nichts bat. Ge muffen Sulfemittel gefunden

werben, ben Arbeiter vom Raufmann ju befreien, ihm den vollen Ertrag bes Fleifes feiner Sande gu ficheen, ibn gegen ben Bucher ber Borfchuffe und bes Schleus berpreifes ju bemahren. Much brach liegenbes, tobtes Capital barf nicht eriftiren, Gelb ift feine Baare, Mbam Smith bat es bewiefen. Gelb ift Musbruck einer Bagre, Unfchlag eines Berthes, Gine Bagre, Die fich nicht bemabrt, ein Werth, ber fich nicht verwerthet, gebort nicht in bie gefittete Gefellichaft. Der Geinige ift ein Rauber am Gangen. Gein Gelb, feine Millionen follen nicht im communiftifden Ginne an Die Dars :benben vertheilt werben, aber feine Millionen follen arbeiten, follen arbeiten fur bas Gange. Unfinniger Lutus foll verboten, großes Bermogen fehr. groß verfteuert fein. Much Berfchwendung ift fein Mittel, tobtes Capital tebenbig zu machen. Die frangofifden Ringnamanner bes vorigen Nabrbunderts alaubten, bag Gelb, wenn es auch gum Kenfter bingusgeworfen murbe, bie Boblfahrt bes Bolfes bobe, weit es eben boch unter's Bolf tame. Much von biefem Babn bat uns M. Smith befreit. Urmuth und Reichthum follen nicht mit Aufopferung aller individuellen Rechte, mit Aufopferung bes Principes ber Familie gegeneinander ausgeglichen, wol aber foll ber Reichthum fo geregeit werben, bag fein Ertrag alle malia bie Urmuth aurhebt. Spartaffen und Grebits bereine reichen zu biefen burchgreifenben Dagregein nicht

bin. Es muß in ben Staat ein belebenbes, fchaffenbes, ergangendes Ctement tommen. Er muß fich aus bem Aftenflaub bes , Mominifrationegeiftes in bie Connerhobe organifcher Gebanten beben. Gieht man bies emige Wiebertauen bes alten Stoffes, biefes ewige flein: meifterliche Sanbthieren ber verjahrten Praris, biefes Befchrieben, Unterbruden, biefe fleinen Palliatibichopfuregen , bie fie Regieren mennen, fo erfullt fich bas Den: fchenbere mit einer Bitterfeit, bie uns jeben Bufammenhang mit einer fo fcblechten Beit und fo verborbenen Gefellichaft mibermartig macht. Suigot fagte einmal; Es liegt im Beifte unfrer Beit bie ewige Rlage über bas Loos bes Bolfes; aber bie Riage ift gerecht; mur mit bem tieffien Ditleiben fann man bas umgtudliche Lood fo vieler Menfchen feben. Es tit fcmerglich, febr febmerglich, es gu feben, febr fcmerglich, barüber nachque benfen. Und bod muß man barüber nachbenfen, viel, viel baruber nachbenfen Kurchebar ift bas Unrecht und furchtbar bie Gefahr, wenn man es vergeffen follte." Bo ift bas Boll, mo ift ber Gurft, ber querft bas oben gefmilberte. Portefeuille, eines Minifteriums ber offentlichen Bohlfahrt in bie Sand eines Beifen legt?

Die Politik des Lages, flatt fich wie 3. B. in Deutschland in feeren Phrasen über Nationalgeoffe und Nationalunabhangigkeit zu ergehen, sollte allerdings sich mehr diese Germblage des menichtichen Bedurfutse mabern. Auf der andern Seite ift es ain Communismite gestabroul, daß er die potitische Dedarte ignocier und in seinen Kresen eine Gleichgaltigtete im Olingen verbreitet, die nicht nur in die theuersen Interessen verbreitet, die nicht nur in die theuersen Interessen unster Wildung verwachsen, sondern nach das einiges haltsmittel sind im Das, was am Communismus gut eind volde iss, werteitstigten. In dem Vereinstelligen, die der der der der der die eine Gentle betricher handweite zur Gent soll auch, den neuesten Beisen zusätzt, das communistische Ermene dem Gehard vollistschen erles ger fein.

Unter den Mitabeltern Weitbling & glander ich einest

Maurer, Namens German, zu fiuben. Das Komma' in ber Unterschrift- 3.6. German, Maurer" ist aber vom Uebel. Dr. Mäurer, früher Oberlehrer in Bertin, hat dei communisstifchen Iven sien artiges portsches Tatten groldmet. Das Schurzsell statt des Doctorbutes ver dantte se dem Seber, der zwischen seinem Verannen Berman und seinem Eigennamen Mäurer ein Kennad einschool.

Ueber bie in Paris lebemben Deutschen ist viel gee schrieben worden. Es sind Allagen batte Bachter, Banquiers. Man rechnet ibre Babt auf 80,000. Die Elisstein mögen bagte gehben. Ein Babt auf sammenstang, wie zwischen ben Englanben und these weise bei Spanitern und Ratlenern findet nicht flett.

Kein Seinwoir, eine Belisogofe, kein Aguado fiebe an ber Spiss ber Deutschen ober roufte die beutsche Wafte bu erpekfentiem. Die richen Banquiers feben Frembe. Ich wer einem Salon, dessen Weifen Bestiber fein Glade einer deutschen heinaft berdankt. Die Deutschen wurden vom Witteh und der deutschen. Deutschen wurden bei fisse fein wieden bernacht in die höhre parifer Gefüschste inneftlicht gu werden, auf einem Schieder, keinen Rochschild von der verben, auf einem Schieder, keinen Rochschild von der Deise sichen Banquiers sind alle stammerwandt mit jenen beutschen Kelinern, die in der Schweiz und bem Eisas, auch wenn sie Deutsche beibenen, sich stellen, als verstünden kenn für Leutsche bedienen, sich siellen, als verstünden kenn gen fen kennen, sie in der Schweiz und deutsche bertinden Kelinern, die nie deutsche bei dellen, als verstünden kenn für Leutsche bedienen, sich siellen, als verstünden kenn für Krankflich

Die Mufft macht eine Ausnahme. Die Mufft fie bie Sprache ber Welt, die Sprache ber Cefellichaft gerworden, sie bat aus ber Liebe die Poesse, aus bem Geschlichaftschen die französsische Sprache verkeingt. Die Musik verständige die Herzeich verständige die Neufst verständige die Herzeich ver Welt wertenden. Der Deutsche sichter sich in die partier Gesellschaft durch seine Musik eine Musik eine Macht eine Musik eine Musik eine Musik eine Musik eine werden und wird in die berührten Gesichen der Geschlin Wertin nicht gugetassen. Erdeiten man sich der Zeiner zu verflacken, so ist man willtommen, ohne Ranen, ohne Buf, selne Buff ohne gestensite Settest.

218 Dufiter fich in Paris geltend ju machen, ift nicht fo fcwer, wie man glaubt. Rur muß man es nicht zu eilig bamit baben. Dan wird in Daris fconell vergeffen, aber giemlich leicht befannt. Fur jebes Biel find die Bege ju bestimmt vorgezeichnet. Dper, fomifche Dper, heroifche Dper, Symphonie, Illes hat feine fichern Gleife. Das Journal des courses et des haras, bas Tournal fur Gifenbahnen enticheibet nicht über Dper und Melobrama, wie in Deutschland, wo bie Farben uber bie Tone, bie Tone uber bie Baufteine urtheilen. Der junge Dufiter tommt an, abonnirt . fich auf Schlefinger's mufitalifche Zeitung, miethet einen Berg'ichen Alugel und fucht Ginttitt in Ralfbrenner's Ga: ton, ber zu ben glangenbiten von Daris gehort. Dan fpielt, wo man eine Ginlabung befommt. Man fpielt, auf welchem Flugel man verlangt. Dan fpielt auf bem fchlechteften Spinett, ohne ju murren. Gemiffe beutsche .. Michel, Die fich in fleinen Stabten bei uns fcon Lifet und Thalberg ichelten laffen, fommen nach Daris und glauben fich im Dreife zu fteigern, wenn fie bie gaunen großer Runftler affettiren. Gie wollen als Denfchen, nicht als Dufiter eingelaben fein, fpielen nicht jum Deffert, erklaren bie Inftrumente fur perftimmt, ja einen jungen Raffen fah' ich, ber mit fuglicher Guffisance erflarte, er fpiele nur auf einem Erarb. Diefe Leute wiffen nicht, bag man über folde Dinge in Frankreich

ausgelacht wird. Man wird ausgelacht, wenn man es auch nicht fiebt. Paris kennt ben kindischen Enthus fladmus für die Aufliter nicht. Es bewundert, was fehn ift, aber es entwurdigt sich nicht in der Bewundertung.

Sat man fich ein Sahr mit Unftanb. Befcheibenbeit und Talent in ber parifer hobern Gefellichaft bes wegt, fo fann man magen, ein Concert ju geben. Es wird feine Renten abwerfen, aber es bedt gewiß bie Roffen. Man gibt Concerte, um ben Preis feiner Stunden gu erhoben, wenn man Unterricht ertheilt. Ein Concertgeber, ber besprochen wirb, fann mehr for bern, als ein Salonvirtuofe. Dan vervolltommnet fich. Daris ift fo groß, baß es bas Talent von beute vergift und baffelbe Talent, menn es in brei Jahren wies ber auftritt, fur ein anderes batt. Man tann in Paris nicht etwa mie in Deutschland ein großer Runftler fein und nur beshalb nicht anerfannt werben, weil man ein einheimisches Talent ift. Paris ift bie Belt. In Paris ift man immer auf Reifen. Ginheimisch ift in Paris nichts. Bas ibm gehort, gehort ber Belt. Go ift Lifat, fo ift Die Bull, fo ift Ernft, fo find bie bebeutenbften neuern Birtuofen in Daris all malig berühmt gemorben.

Sat man in Paris Ruhm gewonnen, tann man julest auch Gelb gewinnen. Thalberg gab im Saale

Bentodour zwei Concerte, die ihm 40,000 Kranten eintrugen. Spielt er der neue Compositionen, so gibt ihm der Verleger noch eben so viel, wenn er sie ihm zur herausgade läßt. Auch der Operncomposist gewinnt, wenn er sich Beit nimmt, allmalig Bahn. Meperdeer ist im Paris so derthumt geworden, daß er sich von einer Art Schreden darüber noch jest nicht erholen kann. Halven beberricht die große Oper. Rosenskain wird nächstend bestommen und seinen Weg geben, wie die Uebrigen. Den Tert gibt die Direction der Oper selbst: Wet eine Prode bestanden, dat, in der er einige mustalische Seenen erfinden muß, hat Ansprüche, ein Text buch zu erfalten. Wie schofen des Arts geregelt ist!

Bon beutschen Theoretitern nenn' ich A. Gathy, einem gediegenen Kenner und geschmachvollen Dasselleller mufikalischer Zustände, besonders aber den Biographen Beethoven's, A. Schind ber, der vor den Frangosen sie Leiter Abepten aller Beethoven'schen Tempos und Kigutengebeimnisse gilt. "Dere Schindet wird jeden deutschen Kinstler der sich ihm vertrauendvoll nacht; mit den paxiser wer für den vertrauendvoll nacht; mit den paxiser mustelischen Konnangebern so vermiteten, daß man alle Bortselte der Serende genießt, ohne sich baburch etwas von der vatertändischen Wirde zu wergeben. Schon jedt glaube ich auf das große Beetweiches herr Schinder über das musskalische Paxis unseter Schot von Lenten unden zu duffen.

Bei dem Berfall der italienischen Oper, bei dem Uedereduss an den italienischen Gempositionen, bei der großen Berechung der Arangosen vor deutscher Musse war der Gedanke, sie mit einer deutschen Oper detuntzu machen, sehr zeitgemäß. Der Augendisch für eine Richtschase deutscher Opernvorsellungen konnte nicht giudsticher. gewählt sein. Alle Umslände kamen der Unternchmung des Heren Schumann entsgenn: Der Gedanke, seine Oper in das vornehme und theute Local der Istaliener selbst zu verlegen, war tubn; aber die Auchheheit überraschet umd das Bertrauen in die eigne Kraft mehrte das Bertrauen is die eigne Kraft mehrte das Bertrauen der Publicums.

Den Dautschen wurde freilich dange, wenn fie er wogen, was eine deutsche Prevoingeper ift. herr Schumann brachte nicht bie Eitte ber deutschen beamalischen Gesangskunft, sondern bie mainzer Oper. Er versprach berühmte Namen als hülfstruppen und doch ölte es bei der mainzer Oper, einer Anstat, bie, zwischen Babhen eingekitt, allmalig auf eine Schatteneristenz beradenten Bich eine mingekitt, allmalig auf eine Schatteneristenz beraden gedommen ift. Wir sahr voraus, was spater eintraf. Es war eine rühpende Reureung für Anric, biese deutschen Schwen und fingen Wagen, mit ihrer fanpen Garberobe, mit ihren beschmutzen Notenbachen, bionde, rheinliederliche Naturen, verrumdert das große Paris

anftaunent, vertrauent auf Beren Schumann's Gpes culationsgeift und ben Taftirftod bes Rapellmeifters! Die trallernben Luftwanbler auf ben Boulevarbe find beutiche Choriften, Die fleinen Blonbinen mit ben perwafchenen Rleibern find bie beutschen Choristinnent Jene gewichtiger auftretenben Gestalten mit bem unmo: bifchen Sute, ben knappen Beinfleibern, an melden bie Rnie vorfteben, bem wiegenben trobigen Gange find bie herren Goloftimmen, jene Garaftros, Leporellos, Detavios, jene Beilinge, Bamppre, jene Czaare und Bimmermanner, Die Die Recenfenten mit Stocken überfallen, wenn fie von ihnen getabelt werben. Berr Schumann, ber etwas vom frangbiifden Schliff verftebt, foll oft gu thun gehabt haben, biefe Ehrenmanner gurudguhalten, wenn fie fich verlauteten: "Diefem Caffil Blaze ftoft' . ich einen Bruch, biefem Bector Berliot geb' ich eine Dhrfeige," grabe ale wenn von Caphir ober Bieft bie Rebe mare. Die Paffagen und Strafen von ber Salle Bentabour bis gur Ede ber Richelieu = und Rilles St. Thomas = Strafe, mo Berr Schumann mohnte, mar immer bicht befest mit biefen fcmachen Stugen beuticher Ehre und beuticher Runft.

"Man begann mit bem Freischüs. Das zusammengestoppette, aber von einem herrn Schramed gut geleietete Orchester veurde für die Duvertüre schon rausschendapplaubirt. Die ersten Chôre, gingen tressisch und riffen

au allgemeinem Jubel bin. Go tornige, frifche Otimmen hat ber Chor in ber großen Oper nie gehabt. Rubrend mar fur uns Deutsche biefe Erinnerung an Die Beimat, an Die Jagbluft in ben bobmifchen Batbern, bies Budfenknallen und Bornerfchallen, bies Balbecho und Bergjobeln. Buffah! fang ber Chor. Die Brangofen maren elettrifirt von biefer Rraft, biefer Fris fche, biefem Thatenbrang. Dies Suffah in bem fconen Unfangschor ichien ju einer Revolution aufzuforbern! Es forberte aber nur auf ju einem Jagen, ju einem Scheibenfchiegen, wo bie große, große That barin befanb, bas Schwarze zu treffen! Co ift Deutschland! Das Uebrige fiel matt und finbifch ab. Gin langer, fcblottriger Tenorift, mit ellenlangem Ramen ftobnt Marens Rlagen um fein Schiefunglud. Rein Befchmad in ber Tonbilbung, fein Unfas, fein Charafter im Bortrag. Der Enthufigemus fublt fich ab. Caspar erfcheint, Caspar, herr Doedh, ber einft fo gefeierte Berr Poeth, ber von feinem Ruhm nur einen einzigen Zon in ber Reble und feine honorarforberungen behalten hat. Much Berr Doedh machte Fiasto. Der Att enbete beflagenswerth. Im zweiten beginnt Dab. Schus mann. Wenn man bie mainger Biatter lieft, ift Das. Schumann bie erfte Coubrette in Deutschland. Die mainger Recenfenten erfaufen fich bas Recht, Die Truppe bes herrn Schumann ju tabeln, baburch, baf fie feine

Battin loben. Bor gebn Jahren fprach man von einer Dem Burgharbt, aber in Daing fpricht man noch immer von Dab. Schumann. Mennchen Schumann ift ohne Stimme, ohne Schule, ohne Grazie: fie balt fich burch ein Lacheln, bas ihre Stimme, ihre Schule, ihre Gragle erfeben muß. Das lagt fich gegen ein Lachein machen? Dennoch murbe bie beutsche Dper fcon im Freifchuben gefallen fein, wenn nicht Dab. Baller als Mgathe fie gehalten batte. Dab. Balfer bat nichts von Maathen, ale bas Muge biefer Schmarmerin. Muge verfohnt mit bem Embonpoint ihres Rorpers. Und ihr Gefang überftrahlt noch bas Muge. Dab. Baller fann fingen. Die Samburger, Die fcmer gu befriedigen finb, beftreiten bies oft. Die Parifer bewunderten fie. Dab. Balfer murbe mit bem angebeteten Chor auf eine Linie gestellt. Der britte Uft ift bie Bolfeschlucht, Sie wurde laderlich; boch muß man Nachficht haben, ba bie Requifiten, Decorationen und Berfesftude ber iealienifden Dper auf folche Phantasmen nicht eingerichtet finb. Berr Doedh batte feinen ichlecht gespielten und folecht gefungenen Caspar aus Rudficht auf bie Robleffe feines Publifums etwas verebeln tonnen. Er führte bie Rorbflafche mehr als gehn Mal an ben Munb, woruber einigen Damen im erften Rang (Entree gwangig Franten) übel zu merben ichien. Grgend etwas von bem weitschweifigen Dialog auszulaffen, mar bem Regiffeur nicht eingefallen. Der Tenorift fiel jum groeiten Male burd. Bulett lachte man uber ben Jungfern: frang, ein Ensembleftud verungludte total, bas Sagers lieb wegen übermäffiger Berguderung feiner berben Urfprunglichkeit wirfte nicht recht. Der Clausner als Deus ex machina brachte einen Untenbag und bas Gange enbete mit einer bebenflichen Ruble, bie uns Deutsche alle fehr ungludlich machte. Der Einbruck bes Urmen und Rleinmuthigen batte richtig bie Dberhand gewonnen-Mis am Schlug bas gange Perfonal niebergufnien bat, um ein Gebet ju fingen, murbe mir vollenbe weh ums Berg. Benn Daffen auf bem Theater beten, fo follen fie nieberblicken, benn fie tonnen nicht fo boch feben, um bem Blick bes Publicums auszuweichen. Run fab bies Gebet ber armen Deutschen wie ein flebentlicher Kniefall vor ber Nachficht bes frangolischen Dublicums aus. Golde bemuthige Entwurdigungen vor bem Publicum machen gwar in Deutschland, 3. B. in Samburg, Stud, liegen aber bie Frangofen falt.

Die Unternehmung scheitert. herr Schumann behauptet, well ihm einige deutsche Sanger, die jut fommen versprochen hatten, contractbridig geworben sind. Aber herr Schumann sollte die deutschen Sanger genugsam fennen, um sich ihrer andere zu vergewissen, als durch Contracte. herr Schumann durste in Paris nicht ausgretzen, ohne die Rechte bestammen zu-haben, auf die er rechnen wollte. Sein Leichtsfinn (ware die Unternehmung geglückt, würde man sagen mußen, feine Berschlagenbeit) blidete sich ein, auch mit seiner schwachen mainze Oper in Paris die Würde ber beutschen Kunst verreten zu ebnnen. Er hat diese Werurcheil, welcheb man in Krankteich vom Zalent der Deutscheil, welcheb man in Krankteich vom Zalent der Deutscheil, welcheb man in Krankteich vom Zalent der Deutschen die krifdet. Er hat die Phrase: talentvoll, parceque Allemand, wieder in: talentvoll, gutoique Allemand, detrongnbeit. Richt nach Elichy, auf den Dardenberg in Mainz mußer, man ihn sehn, sagte ein Deutscher, der außer sich war über diese neue Demutzigung Deutschlands vor Krankteich.

Es ist noch immer möglich, in Paris mit einer beutischen Oper Glud zu machen, nur muß sie die vorzustiglichen unfere Zalente aufweiseln. Diese Zalente mussem einem werden. Gelb gewinnen löft sich in Paris soon bei bem beutschen Opernepertole nicht. Die deutschen Opern bringen in Deutschand nichts ein, vielt weniger in Krankeich. Unfer Opern sicht eine delehrt und langredig, wor sie, haben kindisch, veraltete Zeste. Das Rachtlager von Granada har Glud gemacht, Euryanthe, Oberon, die meisten Marschner'schen Sachen würden zu einspeken. Weit genacht, Euryanthe, Deron, die meisten Marschner'schen Sachen würden zu einspeken haben, Jestonba ist ganztich gefallen. Weit entstent, dem Franzelen das Richteramt über unfer Mustern, te wo Franzelen das Richteramt über unfer Muste

einraumen ju wollen, in Paris burfen fie richten; weit fie begablen. Gie werben uns immer fagen, bag wir große artige Somphonien, aber langweilige Dpern haben, unb bie Raffe murbe nicht bas Gegentheil beweifen. Dir italienlichen und frangofifeben Dpern burften fich bie Deutschen nicht bervormagen, ob ich gleich überzeingt bin, bag italienifche und theilweife auch frangofifche Duffe bei uns beffer gefpielt und gefungen wird; ale in Paris-Da alfo bas Bange nur Erperiment fein fann, (Paris und London find vollig verschiebene Terrains), ba bet Erfolg fur bas Zalent glangenb: fein tonnte, ohne barum bie beutsche Dper in bie Mobe gu bringen, fo kann ein Impreffario biefe gaft nicht allein tragen. Enfineber mußte ein Rurft, g. B. ber Bergog' von Braunfcweig, feine Oper, im gangen Enfembte, mit Mlem, mas ju ihr gehort, ja. fogar mit bem Strafreglement, auf bienftlidjem Bege in Daris bebutiren laffen, ober bie bebeut tenberen Zafente treten felbft jufammen und verzichten ba; wo fie Ehre ernten tonnen, von vornherein auf ben Gewinn. Conberbar freilich, bag eine entfagenbe Runftfahrt, die ich mir getrauen murbe bei unfern beutiden Schauspielein, und ben berühmteften . fogleich stu organifiren, bei ben beutichen Gangern unter biefen Umftanben mol nicht moglich mare."

Der großen Der gegenüber, nicht weit vom Boulevarb bes Staltens, liegt hinter einem fleinen vergitter-

ten Borgarten bas Cafe Levelletier jeines ber menigen Cafes, bie fcon gu ebner Erbe "Divan" finb. Sur ein Eftaminet ift es ju elegant. Im grunen Borbofe feht eine Brongeffatue ber Flora; umplatichert pon eie nigen fleinen Springbrunnen. Sier begegnen fich beut fche und frangofifche Schriftfteller. Das eine Sopha gehort ben Deutschen, bas. andere ben Frangofen. Man erflidt faft in ben Tabactewollen, bie bier beibe Literaturen umbullen. Im Dominofpiel tanbelt man bas innere Diebehagen bes ungeftillten Chrgeiges weg, man fchergt uber feine Schmergen, vergift fie uber bie unbe friedigten Bunfche ber Unbern. Man hat gearbeitet, man bat binirt; ber Eag ber Duben ift vorüber. Man fpricht nicht aber Staat, nicht uber Literatur mehr man brodelt bie Ufche von ber glimmenben Cigarre, folurft ben fchmargen -Doccatrant, lehnt fich an bie fcmellenben fammenen Rudentiffen und fanirt. figend. flanirt mit feinen Gebanten. Die Dafchine ber Dres buction ift abgelaufen - Probuction ift in Paris din Mechanismus'- man gieht-fie nicht einmal fur morgen auf ; man lacht, man genießt, Die Gebanten fabren. behaglich rudgelebnt, fechespannig im Schritt burch win buntes Elborabo ertraumfer Studfeligfeiten! .. Gelten, bag man fich noch uber eine Dummbeit ber auf bem Tifch liegenben beutschen Beltungen ethist. Man iff fo gewohnt baran; man hat fo viel, aufgegeben, fo viele

Soffnungen verloren, fo vielen Taufchungen entfagt, bag man fich nur noch über wenig ergurnt' und über nichts mehr bermundert.

3d fpreche von ben beutichen Ruchtlingen. Dan hat bie Profefforen von 1819 wieberbergeftellt. Dan' mirb auch vom fcwargen Bret bie Stubenten von 1831 wieber ausstreichen. Die Beiten integriten fich. Die Epochen bedurfen einander, die Bufunft nimmt ihre Rraft von ber Bergangenheit. Beneben g. B. ware fcon jest. reif fur einen bairifden Chrenbecher, ober mofur erbielt Ricias Betfer in Roln bie Musgeichnung eines Ronigs? Beneben bangt mit rubrenber Gebnfucht an feinem Baterlande, er hegt eine Liebe ju Deutschland, wie ju feiner Braut; er liebt bie beutfche Sprache, bie beutfche Gefchichte, wie man ein bionbes Dabden liebt, an ber wir felbit ihre Commersproffen icon finden. Beneben lebt nur außerlich in Daris. Geine eigentliche Bohnung ift in bem Lande, bas er nicht betreten barf. Er luftwanbelt in ben Ruinen bes heibelberger Schloffes, er erflimmt ben Broden, er ruht, in Sembarmeln wie ein jenenfer Stubent, feets im Schatten einer Bartburgeiche. Sch habe Beneben nie gefragt, warum er Deutfche land verlaffen mußte, aber ich begreife nicht, warum et nicht langit jurudfehren burfte. Go tapfer haben Benige fur bas linte Rheinufer geftritten, als Beneben, fo grofmuthig und uneigennubig baben Benige, im In-

tereffe Deutschlands, ben ehrenvollften Berbinbungen mit ber frangofifchen Preffe entfagt. Beneben gebort ju Denen, welche in Deutschland bie nationale Frage über Die liberale ftellen. Er will Deutschland erft einig maden und ihm bann bie Unterpfander ber Freiheit geben. Er bat ein Buch gegen Preugen gefchrieben, aber nur, weil ihm bas Preugen bes vorigen Ronigs fein beut: fches fchien. Beneben, in feinen Beftrebungen verfannt, von ber Diplomatie verfolgt, verbarg fich in ber Ror: manbie. Er bereifte bie Normanbie, um in ibr Deutschland gu entbeden. Er leitet aus ber frangofifchen Sprache bie beutiden Burgeln, aus ben Sprichmortern Frankreichs und Deutschlands bie Unterfchiebe in ben Sitten beiber Rationen ber, er bat fein ganges, mubevolles, an Entbehrungen gewohntes und ber betrubenbften Bufalligfeit preisgegebenes Leben ber Berberrtichung bes beutschen namens gewibmet, ohne etwas Unberes bafur ju ernten, ale Dietrauen, Unbant, Berfolgung. Berieben mare vielleicht fcon in Deutschland, wenn ibn fein Stoly nicht jurudhielte. Dag man biefen Stolg ber Memuth, biefen Stoly ber Befcheibenheit nicht berftebt! Dag man Gnaben und Belebnungen fur bas Genie bat, nur wenn bas Genie einfommt und um. Gnaben und Belobnungen bittet! Dag man Umner ftien gibt, unter ber Bebingung, man muffe mit ber Erffarung einfommen, bag man von ber 2fmneftte Gebrauch ju machen munichet. Wer gibt Bettlern Altmofen und wirst ihnen ihre Armuth vor? Wer bemichtigtben Unglüdlichen, ben wir fillt und in fich hinseln leiden seben? Kann man ein Glüd annehmen, bas man durch eine Entwickigung unfres betigsten Inntern etkaufen muß? Celb weniger gnable, Auften, aber seit ibevoller! Wist-zeschiebe in unser Zeit für die Gottechnicheit, wenig für die Menschemutebe.

Serr von Rodien nabm am frankfurter Aprilauf. fanbe Theil, fag vier Jahre im fogenannten Rentens thurm am Main und entfloh mit feinem Bachter nach Paris. Bert von Rochau mag in feinen Sanbtungen . irven, aber in feinen Borten ift er ein Dann bon Chre "Wir hatten, fagte er, in Frankfurt feinen anbern 3med. als ben, ju fallen und Deutschlands politifches Urtheil . anguregen. Es war von einer Groberung, von ber Doge tichfeit eines burch biefe Epifobe berbeigeführten Ums fturges nicht bie Rebe. Dan wollte gegen bie Junis befchluffe von 1832, gegen bie Lethargie ber Daffe proteffiren, man wollte ber confervativen Dartei geigen? meffen bie liberale fabig mare in ihrem Duth, in ihrer Ueberzeugung." Dan wollte enben, wie Egmont enbet, "ein Beifpiel gebend." 3ch weiß nicht, ob biefe Muffaffung bes ungludlichen Greigniffes fich in ben Aften ber frankfurter. Untersuchungscommiffion finbet, aber mabr fcheint fie fcon beebalb, well fie fo dimarifch, fo

flubentisch, so beutsch, kingt. Ein Dits aus heiterm hummet, ber sich stelft vergeben wollte, wahrlich eine Bobe, die wol nie einer französischen Emaute zum Grunde lag. Do von Rachau sich und Wolfenbattet, sinner heimatstadt, sehnt? Ich weiß-nut, das auch er biele Rücklehr nie durch einen Widerust ertugen würde. Bochau ist ein Eharakter von eben so wiel Kraft, wie, ich möchte sagen, von Grazie. Dem aufrichtigen Republikaner sind die anziehenden Eigenschaften bes beutschen Wolgen tru, geblieben. Ich diete den Abel nicht sür, gut, aber ich vereine, vod an ihm sich ist.

Man kann sich vorstellen, wie schwer es ist, sich in Paris eine dauernde Griftens zu begründen. Der Gebenke, die Feber zu erzreisen, lag den Kuchtlingen nahe. Aber nicht Iedem hat es glüden wollen, Werbindungen anzuknüpfen oder sein Tatent dauernd auszubeuten. Einige gingen zu praktischen Berufwusseinschaften über. Och werder aus Getringen konnte seine Tibsaufischen Pambetten und Mittermaderschen Croinssein auf zu and der Anderen und Kittermaderschen Getralben aus der Steiden der Ausgegeben Großen Großen Grade des Assetzlas. Kulosff, aus medtendurglich Kitoland, durchwandberte die parier Gemächesammtungen, luchte seine minchner kunstgeschichteite, in der er Aussezischnetes leistet. Savope hält Worsesung aber dere beutsche Speaken, den ich nicht fabe, soll in der

Unter ben Dichtfluchtlingen madt feit einigen Jahren ein geborner Elfaffer, M. Beill, burch feine Correfponben: gen aus Parts Muffeben. 3d glaube, bag man biefem originellen Ropfe noch mehr einraumen muß, als Beift: Beili ift Frangofe und Deutscher, je nachbem er bie Racht gefchlafen bat. Steht er mit gutem Sumor auf. fo geht er ju Miphonfe Rart, Dierre Lerour, ju Gerarb, jum Altaroche, rechnet fich jur frangofifchen Literatur und fchreibt bas gelaufigfte Frangofifch fur ben Charivari: Bat er Ropffchmergen, fo nennt er fich einen Deutschen . und richtet an bie Phalange antifrangofifch ftolifirte Briefe, über Schelling, Ruge und Feuerbach. A. Beill ift ein vortrefflicher Tenorift, benn in ber Oper feines Freundes Mainger bat er auf ber Acabemie Ropale einzig unb allein bie Chore gehalten. 2. Beill ift ein gefuchter Tanger, auf ber Chaumiere beweift es fein Cancan, in

ben er beutsches Gemuth zu legen weif. 26. Beill ift Communift aus Ueberzeugung. Er murbe por Gofrates und Plato nicht ben Dund halten, verftummt aber. wenn ein Schneiber uber bie Pflichten und Rechte ber Menfcheit fpricht. 2. Beill murbe fich getrauen, es mit bem Dige Swift's aufgunehmen; por einer wißigen Grifette aber verliert er fo fehr ben Berffand, bag er fich nur baburch noch fammeln kann, baf er fich in fie verliebt. Die großten Philofophen pflegt M. Beill in feinen Correspondengen "Dummtopfe" gu nennen und in jeber Burgersfrau entbedt er eine Gevigne. M. Beill wollte mich mit einer Sebamme bekannt machen, bie er fur bie geiftreichfte Frau in Frantreich ertlart. Diefer Schriftsteller ift einer ber wenigen, bie mit wirklicher Ueberzeugung bas Lob verachten. Burbe er einmal grundlich und mit Big getabelt, er murbe nichts ant= worten, ale: 3ch beneibe meinem Gegner feinen-Artitel. M. Weill ift ein mabrer Bed = und Bruttopf geiftreicher Ibeen. Leiber fliegen fie alle halbreif ichon aus und erbruden eine bie anbere.

Auch eine unfere deutschen Liebernachtigalten fand ich nach Paris verslogen. In einen klafnen bunklen Raffig der Rue du Groissant, hat sich Franz Dingessehrt eingenistet. Eine lange Wolfengestate, die sich, mittelidig mit der Erde, zu ihr niedersenkt. Feucht glatzende Augen, die sehnstächtig über das Gilac der Welt

himmeaftreifen, ohne felbit es ju finben. Frei und felb= ffanbig jest, aber Stlave feines Talente. Gein Talent hat fein Berg in bie Miethe genommen, fein Zalent beobachtet, erfindet, fchreibt Urtitel im Lefecabinet Montpenfier, fiegelt fie ju und wirft fie auf bie Poft nach Mugeburg, furg bas Talent eilt bem Dichter voran, er felbit fann es nicht mehr einholen und fieht webmathig ienen Berten nach, bie bon ber feinen Runftfabigfeit feiner Sand, nicht von ben Bunfchen feines Bergens zeugen. 3m Salon feht ihr eine lange Geftalt, bingeworfen in einen fammtnen Sauteuil, bie Rergen ftrahlen, bie Briflanten bligen, bie Tone ber Dufit raufchen, und ber Erdumer im fcmargen Frad ftreicht fich bas Saar gurud und traumt in Paris an ber Geine pon Rulba an ber Fulba, im Angeficht ber fchonften Beiber bes Galone, von beffifchen Stiftebamen, bie uber beutfche Lprif noch weinen tonnen, traumt von ben fieben Sugein bes Rhongebirges, von furheffischer Provingialpoeffe und bem taffeler Bephachter, traumt, mit Lamattine im Gefprach. von Deutschland, wo bie Unfterblichkeiten burch fleine Bochenblatter auf grauem Lofchpapier gemacht merben. Dingelftebt, ber Sprachen febr funbig, bat fich in Daris uberall, wo er auftrat, ju behaupten verftanben. Und . boch wirb er nach ber Beimat gurudfehren, ber fein Berg mit allen Fafern angehort. Es maren fchmerglich beitre Mugenblide, Urm in 20m mit bem bemabrten

atten Frumbe Nachts burch bie. Strafen schlenbern, bem Bolimond ins große Antils bliden, bes Bergamgenen gebmeten und bes Zufaftigen. Die Umriffe bei Morablichtbilber, welche Dichterferundschaft in ber duntein Rammer bes Innern luftvandelind jusammen auffcnge, sind hauche, die, wenn man sie auch niebergeichnete, nicht verfanden wurden.

an alte atabemifche Beiten feierte eine Angahl Deutscher einen beitern Abend mit allen jenen atabemifchen Kormen, an welche bie ftubirenbe Jugend leiber in Deutschland ju viel Jugenb und Phan-Muet, mar ba, bie Sahnen, bie taffe verfdwenbet. Schlager, Die burchftochenen Duben. Ein Gebicht von bem bier ale Urst fich vervollfommnenben trefflichen Dichter Bolfgang Muller, in Mufit gefest von Schinbler, murbe mit allgemeinem Enthusiasmus aufgenommen. Mit Wehmuth an bie balbige Ubreife bentenb, fchieb ich von bem paterlandischen Rreife und besonbere pon feinem politifchen Beftanbtheile in einer Stimmung, Die fich ungefahr mit folgenben Worten lofte: "Der Troft bes Scheibens liegt in ber Soffnung bes Wieberfebens. Wenn ich in einem Rreife, ber aus fo eigenthumlich bebingten Elementen gufammengefest ift, wie ber Ihrige, bies troftenbe Bort: Muf Bieberfeben! ausfpreche, fo fuhlen Gie mol felbft, welcher Deutung es fabig ift. Ja, meine Berren, auf Bieberfeben in ber Beimat!

Ich fpreche biefen Wunsch aus mit all seinem Berbentlichen und allem Erlaubten, mit allen seinen Schmerzen und allen Feinen Freuben, mit allen seinen Rebenzschülen und Rachholtsgedauten. Anf Wiedersehn in der heimat! Es ift, als sorbette ich Sie auf, ein hoch zu bringen der Zukunft bes Vaterlandes, ein hoch ben vernarbten Wunden; dem Vergeffenen Brolf, ein hoch der Ehre und ber Waterd best deutschmens! Auf Wiederschen in der heimat!"

## Sechster Brief.

" Paris, ben 22. Mprit 1842.

Ein geößeres Aubitorium als Philarte Chastes hat ein anderer vielgenannter Literachistoriter, Edyar Quinet. Der Saal, in welchem defer erft kinglich von Lyonhireher verfeste junge Professe lieft, mochte aber 150. Bubbert gabten, ohne die, die ab- und zulaufen. Auch bier fesste es an Damen nicht.

Ebgar Quinet gehört zu jenen jungern französsischen Dicktern nichtschen zu Kritiker werden. Duinet's Poesse französsischen Bickern nichtbetten gute Kritiker werden. Duinet's Poesse französsenden die Kritiker der Allegorien, die Kausund Byron nachahmten, waren kalt; ersonnen, dialektisch
wie Spikime. Sein Hebengebisch ihre Napoleon ist vergessen. Aber als Kritiker hat bieser noch junge Getehrte großem Ersolg gehabt. Man raumt ihm eine 
genaue Kenntniss der deutschen Literatur, besonders auch
unster Phisosophie ein. Er wohnte mehrere Jahre in
hebelberg, von wo er gute Kenntnisse der beitschen, eine deutsche Fau.

Ebgar Quinet ift fur bie fublichen Literaturen angeftellt, wie Ph. Chastes fur bie norbifchen. beutsche gehort gur norbifchen, bie frangofifche, bie boch ba, mo fie probuttiv ift, mit une auf gleichem Breitengrabe liegt, mabricheinlich tur fublichen. Quinet fprach uber bie Ginfluffe ber Politit auf bie Doefie bes Dittelaltere. Dan fabe, bag er Raumer's Sobenflaufen . gelefen bat. Er mußte uber bie 3bee ber Sierarchie und bes Raiferthums ju reben, wie nur irgend ein beuticher Siftoriter. Er fagte nichts Deues, aber bas Mite in artiger Berenupfung. Er bocirte auf Effett. Er bereitete feine Applaufe wie ein Schaufpieler vor, und wenn fie, wie ber beutsche Schauspieler fagt, "gefallen" waren, trant er ruhig fein Buctermaffer, wie ein Deputirter. Alle biefe jungen Gelehrten werben auch in funf Jahren Deputirte und in gebn Minifter.

Ph. Chasies gefallt mir als Redner beffer. Beibe, Chasies und Quinet, hatten fire Webe ausverhiß geternt: aber Chasies frach mit Rube, Wache, mit Etegans, Chastes verrieth auch int seinem Bortrage, das bie hande, die feine Attion begleiteter, Glaceehandschube tragen. Ein französischer Professor un feinen Ichare tragen. Ein französischer Professor in Gebrach in der bie der gelicher, sondern auch einige Dubend Glaceehanbschube. Quinet trug inbessen seines Dubend Glaceehanbschube. Quinet trug inbessen beine Begentheil etwas Ertuppliges, etwas Deutschrofessories Wan sah ihm an, das er in Beibel-

belberg gelebt hat, we die Professern zuweilen in Schlafrod und Pantoffeln in ihr hausliches Auditorium tommen. Quinet hat kein so einnehmendes Ausiret, wie
Ph. Chastes. Doch wurgst er fester in seinem Audirorium als Tener. Ift dies nicht die Volge seiner Getehrfamseit, so ift es die Folge seiner Gegenstandes. Der
arme Chastes muß von dem hölgernen Brandr'schen Natrenschiff teden, während Duinet über Dante und Atiosif
roben darf: jener vertritt in Paris die kalten Nebelfagen
Offian's, die frosigen Wincermatchen der sandinavischen Dat, während dieser in die vollen, duftenden
und bichenden Zaubergärten der subilichen Kunst und
Poesse einschwerd darf.

An Quinet's Bortrag ist das falfche Pathos sebrschern Er redet nicht, er predigt. Duinet hat gelesen,
wie einst Fop redete; jest redet er, wie Fop redet, ohne
ein Redner ju sein. Die großen varaorischen Maniteen
beim jedesmaligen verlegenen Rausepern und Steckenbleiben im Aus der Worte bildeten einen konischen
Gontrass. Buweisen hebt er seine Hand in die Lust,
hoft mit einem ungeheuren Nedegestus aus und kann
das Wort nicht sinden, das dieser Sessus und kann
das Wort nicht sinden, das dieser Sessus und kann
das Wort nicht sinden, das dieser Sessus erhöhen sollevon gestellt geber und der Aribane alle anwenden,
ist ungefähr diese, "Es gab im Mittaleier ein Buch,
welches den Geist seiner Zeit wie ein Spiegel die Brenn-

strahlen der Sonne in sich aufgenommen hat, ein Buch, welches wie ein Urwald in meigkätischer Glorie in den Himmet ragte, ein Buch, an welches — ein Buch, sät melches — ein Buch, sät melches — ein Buch bat hach, das — an das — durch das (folgen die weitschweisigssen Bezeichnungen) ein Buch — ein Buch — biefer Buch war, stirkna comoedia. "Großer Applaus. Oder auch in diese Form: "Eines Lages sahe man einen Greis in rothem Pantalon und weißem Haar, einen Greis, des, — einen Greis, bessen — einen Greis, dessen — einen Greis, den — einen Greis, den — einen Greis, von den " belese Breis war. — Boccaccio." Allgemeiner Enthysssakungen.

Sehr erfeuilch war mit die Bekanntschaft Michel Chevalier's. Erfreuilch und betrübend. Betrübend, wenn man vergelichte, wie man die Talente in Deutschland und wie man sie in Krankreich behandelt. Michel Chevalier, dieser gestlivolle Schisffteller, der die reckensten Valterien der Nationaldkonomie, des Eisenbahn und öffentlichen Bauwesens mit Ammuth zu behandelt weiß, war noch wor zehn Sahren St. Simonist. In dem Prozesse, den Westellerung dem Bunde von Menistimontant mache, wurde Michel Chevalier zu einschrijem Geschanglis verurtheilt. Die Regierung verfolgte seine Hoftingten, schafte der seine Talente. Statt Michel Sepadier, wie bies in Deutschand geschehen, möre, feine Steafe abssieen zu lassen, gas se sie in Weisels

schickte ihn nach Nordametika, um in ihrem Ausftrage bort das öffentliche Zeben ber Nation zu beschaften. Schrafter schreibe fchie gestfevollen Briefe, über Nordametika ins Journal des Debats, kehrte zurüch, wurde Porfffige an der Untwerstüt und ist seit einem Sahre, zehn Jahre, nachdem er zum "jungen Frankreich" gehbet datte, Staatskath im außerordentlichen Dienst. Der deutsche Weg, ein Minister zu werden, ist nicht selten bieser: Der junge Ablige besucht das Symmasium. Abgang aus Prima mit Nro. III. Ankunft in Götz innen und Bonn mit zwei großen Hunden. Erannen, Durchfall. Uedergang vom Recht zur Berwaltung. Landraufsstulke. Landrach, immer noch Landrach, oder Kitter vieler Toden. Ebsf einer Regierung. Minister

Michel Chevalier gehott zu jenen Geistern, die der Micheate stete zu freistnnig, dem Jatobinern stete zu artistratie flete zu freistnnig, dem Jatobinern stete zu artistraties for einen Kopf wurde er so conservativ schreien, als trüge er einen Stern auf der Bruft; mit dem Stern auf der Bruft wurden ihn seine Umgebungen sur einen Jatobiner halten. Es gibt Genien, die nie mit der Maffe gehon können, ob es nun eine in der Blauft, ober einen feitenmes Freinunfen ist. Michel Chevalier ist bestruttin, aber gerade nur so viel, 'als notitig, um vernünstiger vieber aufbauen zu können. Der In-

ffinft ber Dragnifation ift ber vorhertichenbe, bie Sar= monie feine leitenbe Ibee. Rur Der fteht mahrhaft uber ben Parteien, ber bas Gute ber Parteien in fich aufgenommen bat. Michel Chevalier fchlieft fich ber beftebenben Drbnung an, ohne bem liberalen Glaubentbetenntniffe einen einzigen feiner feftftebenben Gabe gu entgieben. Er ift unterthan, gunachft ber 3bee, und ber Drbnung beshalb, weil bie Ibee nur burch bie Debnung berrichen fann. Barum nicht bie Blutenaugen ber neuen Beit auf ben Stamm ber alten pfropfen? Dan tann, ale Beamter, in einem nicht ganglich affatifch organifirten Staate nie fo febr bem Surften bienen, bag man nicht auch bem Boble Muer, bem Glude bes Staateforpers, ber Ebre feiner Ration biente. Rur bie immer bornirter merbenbe Ginfeitigleit bes "Rational" fann in Dichet Chevalier einen Apoftaten feben.

Das Spftem Chevalier's ist vielleiche nicht richtig, aber es ilt freisinnig. Er nimmt bie Intereffen ber Freiheit an. Er erfennt keine andere Bafis ber politifchen Ansprache, als bie bes Berkehrs, ber Arbeit, ber nuhlichen Thatigetie. Pakrogativen umb historische Uederlieferungen von seinem Staate ausschließend, lagt er nur die Capitale, die Industrie, dern handel und die wie die Left Alles umischiließende Intelligeng au. Seine Politit fit die der

biblifchen Beiffagung, Langen und Schwerter in Pflugfchaaren gu vermanbeln. 1 Acterbau, Sanbwert, Sanbel, alle Probuftion ift ihm Inbuftrie. Alles, mas man nach Chevalier fur bie Industrie thut, thut man fur bie Freiheit. Er führt Deutschland an, bas aus feinem Bollverbanbe einen politifchen Bortheil gezogen hatte. Die Inbuftrie ift nicht ber Gieg ber Materie über ben Betft, fonbern ber Sieg bes Beiftes uber bie Materie, fie ift nicht felbit bie Rreibeit, aber fie wird fie grun: ben. Mues; mas man fur bie Inbuftrie thut, thut man fur bie Freiheit. Man muß noch viel fur bie Freiheit, viel fur bie Inbuftrie thun. Die Intereffen, welche bisher rivaliffrten, muß man aneinanber feffeln. Dragnifation ber Arbeit ift bie Rrage ber Inbuffrie und ber Politif. "Rrieg ober Frieben ! fchreibt Michel Chevalier. Wir leben in einer Beit, wo bie Bolfer Europas fich achten und lieben. Schon überall biefelben Sitten, biefelben Arbeiten, biefelben Gebanten. Der Sanbel hat überall fofibarifche Intereffen gefchaffen. Europa bietet ben Unblid einer einzigen Ramilie. Und boch fcheint ber Politie sufolge taglich em Rrieg fo moglich, fo mahricheinlich. Die Dachte faffen fich ins Muge, wie Ringkampfer, bie in bie Bahn fchreis ten wollen. Dies Rriegsfpftem wiberfpricht ben aufgeflars ten Ropfen alter Lanber. Denn bas Bohl ber Bolfer leibet barunter. Bas foffen biefe bemaffneten Drobungen,

das Geld nicht gerechnet, wie entzieht man der Arbeit so viel taufeinde vom tröftigen Handen! Dur im Krieben ift Freiheit. Wogu der Krieg, feitdem es teine Ariffedratie mehr gibt, die nur vom Kriege lebte? Michel Chevalier geht von denseitden Borausssepungenaus, auf welche bie schon erwähnten socialifischen Reutere ihre Spifeme bauen. Seine gesunde Weldheit, geleht auf dem Katheder Z. B. Say's, ift das beste heitenittel gegen, ihre siedenfarm Traumereien.

Michel Chevalier wohnt im Quartier Gree, im Maierquartier, wo man oft von eiganten Damen angerebet wird: "Monsieur, avez vous besoin d'un madèle?" Ich fand ben geiftvollen Schriftsteller leibend aufslehen. Er hatte wegen gestörter Gesundheit, einige Zeit seine Vorlesungen einstellen mussen. Mit Abeitnahme sprach er von Hamburg, bas er vor einigen Jahren, geschen, von Sieveting, von den Chathameinstelln. Diese lehen, von Sieveting, von den Chathameinstelln. Diese lehen brackten sogleich das Gespräch auf Algier.

"Man wird, bemerkt ich, Algier schwertlich anders beheupten können, als burch Militatircolonien, wie Desteich und Russland sie gegen die Turkei haben. Aber bie Franzosen bestien überhaupt nicht den Colonisationstrieb."

"Doch, boch, bemerkte Michel Chevatier. Wir haben früher viel Colonieen ausgeführt. Sunana ist theltweise französisch und zählt noch 14,000 Einwohner: Nur muß bei uns Alles von bet Regierung ausgehen. Gibe biefe ben Con an, fo vertraut bas Publifum. Algier ift für uns eine große Laft, die bis jett bie glücklichen Generale nur erleichtert haben. Deren sind aber wenige. Bugaaub, ber jeht ben Befeht hat, ist ein Maim von großer Lapfreteit."

Ich wagte es, gegen bas von Chevalier gelehrte Spefem ber materiellen Intereffen einige Aweifel ausgufrechen. "Ich erichrede vor bem Worte materiell, fagte ich ift mit, als tauschen wir unfere bisherigen here ein nur mit ben Epiciers, ben Borfenmaktiern, ben Gebaristoftraten."

"Rein, sagte Chevalier, die Ideen werden nie dem Gelde untertiegen. So lange die Geschichte geht, hat die Geschlichaft immer die Wahl zwischen zwei Soften men gehobt, dem bargerlichen und dem mititalrifchen. Ich rede nie von Knigen, Abet, von Conservativ, Aristokrate u. f. w., sendern vom Goldatengeist. Der Soldatengeist ist es, der die Staaten unglücklich macht. Die Knige spielen mit den Soldaten, die Abeligen mit den Winsterner unglücklich macht. Die Unisommen. Wo die Konige in Soldatenuniform auftreten, wird nie bis wahre Freiheit erbichen, eine Freiheit, die nur auf den Burgergeist zu bauer ist, auf den Esprit dourgeois, der der Geist der neuern Geschichte ist."

"Ich bente mir, fuhr ich fort, bie Bewegung bes

Staates gleich der Bewegung der Erde. Wenigstens follte fie biefer gleichen. Doppelt ift die Schwingung der großen Augelt. Einmal um fich felbst, einmat vorwarts in die Weite. Stoß und Gravitation. Intelligent und Baterie."

Chevalter ermiberte: "Rein, auch bie Intelligenz ift beim Butgergeift. Der Burgergeift ist ber Fiebe und unt im Frieden gedeift die Wissenschaft ist der Frieden gedeift die Wissenschaft und die große gemeinschaftliche Arbeit, an ber wir Schriftigieller zu arbeiten haben, Alles für den Burger, nichts mehr für die Elemente, die sich im Staate nur bestunden, um ihn zu storen und zu beumruhigen! Dabin trede auch Frankreich und gelangt dorthin, wie sehr auch Ebrgeit und Hoffund noch sich brangen an das Ruder der Regierung zu kommen."

Michel Chevalier war kurzlich in Deutschtand gewessen und hatte es vorurchielssei angelehen. An guten Kragen erkennt man bem practischen Berland oft beste, als an guten Antworten. Chevalier fragte nicht wie Ahiers, wied es in Deutschland eine Navolution geben? sonder: Is das Bedürfniß einer Bersassung in Preußen ein 6 großes, daß es auch im Botle wurzelt? Würben die Meinsprovingen geneigt sein, mit den östlichen Provingen nivellier zu worden? Es ist wohl von Interesse, was dieser Bestehte in seinen von der Kewen des deum Mondes mitgetheilten deutschen Näckseinstein deutschen Reinen von der Kewen des deum Mondes mitgetheilten deutschen Näckseinstein deutschen Reinen von der Kewen des deum Mondes mitgetheilten deutschen Reinerschieften über die österreichische

Regierung unter dem Gesichtspunkte des Fortschrittes fagt. Es ift mit Seisten biefre Art eine leichtere Beerschandigung möglich, als mit jenne einseitig gebilderen pariser Aboestaen, die sich in der Kammer und besond der in der politischen Presse zu Wortschrern der Ration auswerfen. Die vogesten juristischen Kenntnisse werden an nationale Borurtheite angernührft, mit einem Stofe, der in der Schule der Leidenschaft gebilder ist, in Umlauf geset und zu Richtern gemacht über Weschlifte von Landern und Wichtern, von denen man nicht einmat die geographischen Bedingungen kennt, gerschweige die stuttiden.

Die geschiefte Auswahl mehrerer erst neuerdings angestellter Prosesson ber Untversität ist ein Berbienstbes Cultusministers Billemain. Billemain, ein Künfjeger, von gutmuchtigem Ausbruck in ben Mienen, steise freundlich und zum Scherze aufgelegt, nimmt unter jenen Bierben des französsichen Katheberts, die möhrend ber Restautation gegen die damals hertschenden Abatsachen ben mortalischen Stachel ihrer Studien richteten; eine bet ersten Gesellen ein. Die Gorbonne mußten bamals in die Geschichte und Philosophie eine Bezüglichkeit zu legen, die eine ummittelbare Inwendung auf jene Menichen und Dinge sessit, welche spaker burch die Zultrevolution gesstürzt vourden. Billemain hat ein Buch über Cromwell herausgegeben, das mehr schon geschrieben, als grünblich ausgearbeitet ist; bennoch machte es seines gesunben politischen Urtheils und seiner pikanten Paralleten wegen großes Aussehn.

Das Minifterium bes Unterrichts liegt am linten Ufer ber Geine in ber Rue be Grenelle und ift, wie alle Regierungsgebaube, burch eine über bem Sotel ausgebanate - breifarbige Rabne fenntlich. Bu ebener Erbe in einem Sofe lines finben bie Berfammlungen ber Rathe ftatt. In bemfelben Bebaube liegt auch bie Bohnung bes Minifters. Billemain zeigte fich in feiner moblgemuthen, behaglichen Beife. Frei und beiter blickt Mein Begleiter, einer ber vortragenben fein Muge. Rathe, fruber Billemain's Schuler, fagte nach bem Berlauf ber erften Begrugungen : "Die Beiten tommen nicht gurud, wo wir Jungern gu Ihren Fugen fagen und Ihrem Borte laufchten! Die Reftauration mar traurig, aber bas bamalige miffenfchaftliche Leben werben wir fobalb nicht wieber haben."

"Glauben Sie boch das nicht, antworrete Willemain lachend. Alls ich jung war, klagten alle alten Leute, bie das Abeater nicht mehr ehen mochten, bie Zeiten ber Otthie wären vorüber. Wir, die wir jest alt find, gehen nicht ins Theater, weil die Duchesnois nicht mehr lebt, und so werden in breifig Jahren unfere Kinder nicht mehr hingeben wollen, weil es keine Rachel und keine Orfiget mehr zibt. "

"Diese Angriffe, bemerkte Billemain, gotten im Grunde nicht ben Professore, sondern ben Ministern, die sie einsgestet haben. Es ist ein Streit nicht gegen die Wissenschaft, sondern die Regierung. Die Geststlichkeit kann es noch immer nicht verschmetzen, daß ihr der Unterricht aus den Sanden gewunden ift. Ich bin übete zeugt, daß Jeder, dem Fortschritt und Aufklatung theure Ramen sind, in deser Frage auf Seiten der Minister staden mitd. "

Es war ein Uhr. Sben hatt' ich im Cafe Carbinal bie neueften Blatter gelefen, und gelefen, bag Die bonner Universitat einem jungen Docenten ber Theologie bie Erlaubnig, Borlefungen gu halten, entgogen batte. Das Minifterium in Berlin, weit entfernt, bem bifchoflichen Geifte ber herren Gad und Conforten entgegengutreten, beftatigte biefe Entfernung. Bie gewaltig biefer Gegenfat zwifden Frankreich und Deutschland! 3d fabe, auf bem Fauteuil vor mir einen jener fuhnen Streiter fur bie Freiheit ber wiffenfchaftlichen Fotfoung, einen Bertreter jener ernften gebiegenen Richtungen, ber Kranfreich bei allen Schwanfungen und Leiben feiner neuern Politit boch bie einzige Refligfeit und Sichetheit feines Goftems verbantt: Dan nennt biefe Richtung bie bottrinaire. Bas an ibr auszuseben, ift oft gefagt . morben : mas an ihr ju rubmen, ift bie Entfagung, ift ber Duth, ift bie tieffte Berfchmelgung ihrer Biffenfchaft mit bem Pringip ihres Lebens. Diefe Manner maren geftern Gelehrte, heute find fie Minifter. Die lange Bwifchenzeit einer ben Beift erichopfenben, bie Grunbfate untergrabenben und ben feften Willen ausboblenben Bureau-Carrière fallt meg. Sie vertaufchen ben Leitfaben, nach bem fie eben lafen, mit bem Dortefeuille: und wenn fie noch fo lange in ber Sofluft verweilen, fo pagt auf fie ber lateinifche Gpruch; "Bas man jum erften Male in ein neues Gefag thut, babon wird es ewig ben Beruch behalten." Es werben in

Frankreich nicht fo viel Jugenbtrdume, fo viel Jugends . wahrheiten verrathen, wie in Deutschland.

"Ging' es nach den Gegnern unferer Universität, fagte Billemain, fo mußten wir auch die Genfur wieder einführen. "Jamais! Jamais!"

Diefe ernfte Berficherung aus bem Dunbe eines Minifters mar mir in bem Augenblide febr bebeutfam. wo es hie und ba verlautete, Buigot und feine Freunde wollten bie Cenfur wieber einführen. Gine fo eben erfchienene Brochure: "Borfchlag, bie Cenfur auf con's ftitutionellem Bege wieber herzuftellen, von einem Offigier ber Rationalgarbe;" wurbe fcon ihres Titels megen von ben Deiften mit gachen, von einigen meiter. Blidenben aber mit Beforgniffen aufgenommen. Geits bem man bie Druder fur ben Inhalt von Werten, bie fie oft taum verfteben, verantwortlich gemacht bat, feitbem man anfangt, bie meiftentheils febr fchabhaften Dunfte bes Cautionnements ber Journale, ihrer Ronbs. ihrer Gigenthumerechte criminell zu unterfuchen, balt man auch bie Cenfur fur moglich. Billemain aber und St. Mare Girarbin, ber mich ju ihm geführt hatte, wieberbolten feierlich: Jamais! Jamais!

"Bas machen benn nu, fragte ber Minister, die beutschen Schriftseller mit ihrem Geist, wenn sie ihn unter ein so fchreckliches Joch, wie die Censur, beugen muffen?" "Bir befleißigen uns, erwiberte ich, einen befto orginelleren Sept gu fchreiben."

"Es ift wahr, fagte Willemain lachend. Wir haben daffelbe mit Benjamin Conftant erledt. So lange er unter der Cenfur (drieh, war er ein großer Stplift. Da er die Wahrheit umgeben mußee, so machte seine Feder die Amfbollften Schlangemuindungen, die ammusthigsten Schönheitslinien. Spater, als er schreiben durfte, was er wollte, wurde er grob. Nam las ihn nichtmaßer. Seien Ste aber übergeugt, daß wir wen den Preis der Preffreibeit doch lieber vorzieben, schleckte als mit der Genfur gute Spliften zu haden."

Die Beit brangte. Billemain fuhr in bie Paire-

## Siebenter Brief.

Paris, ben 24. Mpril 1842.

De mehr man eine Kraft vertheilt, befto weniger wird fie wirken.

Bestreitet die Homdopatible biesen Sast: die französich vereist ichn. Die Persse, am Blüttern zunehmend, wich schwächer in ihrer Wirtung. Die Persse
wächst in ihrer Kraft durch die Ausläuge, sie berliert aber
durch die Concurrenz. Die Concurrenz hat schon seise
einen großen Theil der Kraft bes französsischen Zournaissmus gebrochen.

Das Journal ist wirksam auf dem Kadentisch, dem Arbeitspulte, vor, während und nach dem Frühstläde. Es ist wirksam, wenn man es für seine daaren der Sous im Abeater oder beim Rachhauseziehen. Abends am irgend einer Ede der Boutevards kauft. Wirkungstoßet school ist die Presse in der großen Answahl, die die Cafés bieten, vollig schwach im Lesecadinet. Im

Leferabinet lieft man bie Journale, um ihre Meinungen gu miffen, nicht um fie zu theilen.

Nirgends getten die frangsfischen Journale weniger, als marie im Parie. Im Aussande ersindet man sich zu iedem Journale einen Anfang, dem man in Parie integends sied in der Ferne eine Partei scheint, schmilgt im Parie zu einem Actienverbande, zu einem Redactionsbierau zusammen. In der Ferne falt man sich die bestrau zusammen. In der Ferne halt man sich die Garçon zu unsprer Worgenschockalde hindigt, sich eine Barton zu unsprer Worgenschockalde hindigt, sich eine Weitung zu bilden, ersoebert mehr Geist, als man in einem Kassedung bei Jedem vorausseigen darf.

Man hat die Statistit des Absabes der Journale dann und wann mitgetheilt. Man kann biese Jahlen ziemlich gunau liesern, da die Stempeladgade eine genaus Controle der Auslage voraussest. Doch würde man sehr Unrecht thun, nach diesen Jahlen die Statze der von dem Journal vertretenen Ansichten einrehmen zu wollen. Diese hängt nicht von der Jahl der Kaufer, sondern, won ihrem Stande ab. Sind die Kaufer Geseluschaften, Kasseschuse, eine Statungsbürraur, oder sind es Privateute? Bertheilen sich diese 3 oder 4000 Abonnenten auf das Land oder dies Statz, auf gesie Pröpling, auf den Abel oder den Bürger, auf die Bristlichkit oder die gegoungenen Abonnenenen der Ne-

gierungsbureaur? Welches ist das Morgenjournal des Sandverters, des Erfeiers, des treiden, Bofenspeculanten? Man wird erstaunen, wenn ich sages Sein Morgenjournal ist nicht das freisinnigste, nicht das gestlereichte, nicht das gestlereichte, fechen das wohlfreister.

Commerce, Courier, Conftitutionnel find Blatter, Die man bei Spagierfahrten nach St. Cloub und Berfailles von bem parifer Mittelftanbe nennen bort. Diefer Mittelftanb hat eine halbliberale Tenbeng. Er liebt allerbings bas Beftebenbe, befonbere ben guten Fortgang feines Gefchafte, allein es beforbert boch feine Berbauung, ju feben, wie man Unbern bie ihre erfchwert, befonbers ben Miniftern und bem guten Louis Philippe, ben bie Frangofen achten, aber nicht lieben. Der funbenreiche Frifeur, ber reiche Meggermeifter, ber gebilbete Gattler, Riemer, ber Posamentier, felbit wenn er Schnure fur bie Urmee ju liefern bat, lacht gern uber bie Berlegenbeiten ber großen und gelehrten Berren, bie er mit feinen birecten und indirecten Steuern ernahrt. Gine fturmis fche Deputirtenfigung ift ihm fo viel werth, wie ein neues Baubeville auf einem Boulevarbtheater. Go febr er bie Strafenemeuten, bei benen feine theuern Laben= . Spiegel und Schaufenfter gertrummert merben fonnen. verabicheut, fo febr liebt er Emeuten am Sofe, im Di= nifterrathe, in ber Deputirtenkammer, furg jebe Emeute, die fich, wie er es nennt, innerhalb ber parlamentgrifchen

Formen erhalt. Für den parise Mittelstand ist die Sharte nicht da, um gehalten zu werden, sondern man hat sie erfunden, um sie dann und wann zu verlegen überhaupt um Frankreich zu amussen. Er räumt den Ministerien ihre Nothwendigkeit ein, doch durfen sie nicht zu lange dauern. Im Sond Tahren mussen bie er gestattet; nach zwei Tahren mussen sieht, die alten ennunzen sieh, die er in den Zeitungen sieft, die alten ennunzen ihr.

Die armeren Sandwerter und Arbeitsleute hangen von ber Lecture ab , bie fie in ihrem Commerce be vin finben. Die Regierung gibt fich viele Dube, in biefen Berfammlungeortern ber untern Bolfeclaffen , feibit in ihren Wohnungen bie Beitfdriften gu verbreiten, bie für bie beitebenbe Orbnung gefchrieben merben, aber ba es theile an ben Gegenwirfungen ber Parteien nicht fehlt, theils ben Arbeitern felbft an politischem Urtheil nicht gebricht, fo batt ber Weinschent bie Beitung, bie feine Gafte munichen. Seitbem bie 40 Kranken-Dreffe "erfunden" ift, ift bies ber Giecle, ein unter Dbillon Barrot's Einfluß ftebenbes liberales Journal, bas haupt-. fachlich beshalb geftiftet wurde, um ber Dreffe von E. be Girarbin bie Stange zu halten. Der Giecle ift unftreitig bas verbreitetfte frangofifche Blatt. Es gablt über 20,000 Abnehmer.

Dag bie politifche Sournaliftit in bemfelben Grabe,

wie sie in Deutschland an Macht gewonnen hat, in Krantreich an Macht verlor, ist Thatstade. Die Schutd'siegt an der eingestandenen Unstruchtbareit der Debatten, an den alzu haufgam Schwantungen der dervortagendschen politischen Charaktere und dem dadurch veranlasiert geringeren Vertrauen in die Aufrichingkeit der gebrucken Berschotzungen, endlich allerdings an der Verzigfennen versie, die den Journalismus in die Sphäre der Industrie heradgezogen, die Geheimissie der innen Mechanik eines Journale aufgebert und die nieden der innen Mechanik eines Journale aufgebert und die nieden der innen Mechanik eines Journales aufgebert und die nieden der innen Mechanik eines Journales aufgebert und die nieden der innen Mechanik eines für frühre nur vom Glotzienschen der Uneigennützigkeit umgeben vorstellte. Aus dem Principienkampfe wurde Brotenid. Mit dem geschwächten Verringerer sich die im vertallsche Kraft.

Democh ift es noch immer der Miche werth, einen Wich in dies Chaos der franzossischem Presse zu werfen. Wenn ein Sournal auch teine Staatsmanner mehr, staat, so kann es doch noch welche machen. Sie werden die Luelle bleiben, aus der sich der Frente über der Frankreich untertichten mie. Medden sie nicht, was man weiß, so melden sie doch, was man glaubt. Det Arrthum ist langt welchieger geworben, als die Wachteit; ja der Arrthum ist angele beit ein der beit glachteit sie Machteit sie das bei Bachteit ist der Bachteit sie Machteit sie der Gestellung der Geste

Wir theilen die frangofische politische Journalistit

sin in ministerielle, gouvernementale und Oppositiones

Die Regierungspreffe ift bie minifterielle. Der Dos niteur wird vom Ctant bezahlt und erhalt feinen Weret, wenn er veraltet. Man fchlagt ibn nach, um frubere Reben in ber Rammer, um Gefebe unb Berorbnungen in vergleichen. Der Moniteur bringt beshalb ben aus thentifdjen Inhalt ber Rammerbebatten, weil jeber Rebmer bas Recht hat, Das, was er gefprochen haben foll, felbft burchaufeben. Sauvo, ber ben Moniteur feit, feiner Grindung redigirte, ift penfionirt; feitbem leiten ihn bie Berren Pandoude, Grun und Sauvage. Gine Stelle am Moniteur ift eine Sinecure. Das minifterielle Abenba blatt, fruber bas Journal be Paris, bann la Charte be 1830, ift eingegangen und bafur ber Deffager anges tauft worben. Sier finbet man bie Unfunbigungen ber Regierung, Die telegraphifchen Depefchen, Die Berichtis aungen, hier werben bie "Dementis" gegeben über bas Gerucht einer Minifterialaufibfung, einer Streitigfeit uns ter ben Collegen, uber ben auswarts als bebenflich gefcbilberten Gefunbheiteguffanb bes Ronigs u. f. m. Es finden fich bei biefem aroftentheils nur aus Rotigen beftebenben Blatte wenig Ramen von Bebeutung. Da feine Ringngen geregelt finb, fo fann es bann und wann ein gutes Feuilleton bezahlen. Der fleine Erabant bes Deffager ift ber Moniteur parifien. Er ift nicht gang

fo officiell, wie ber Deffager, aber ba er bas Drivitegium bes Musrufes in ben Theatern bat, fo hupfen ibm. fcon zu gleicher Beit mit bem Deffager bie meiften bet officiellen Canarbs gu. Canarb (Ente) nennt man jene fleinen Rovitatenartife, Die aus einem Journal in bas anbere fpringen. Die gange beutiche politifche Nournaliftit & B. ift aus lauter Canarbs aufammen gefest. Ueber Dacht verwandelt fich ber Moniteur pas riffen in bie Sagette be Paris. Er rudt namlich bie hauptfachlichften Artitel vom Abend aufammen, lafte bie unbebeutenberen aus und gewinnt baburch Raum fur bas vollftanbige Theaterrepertoir, bas man auch am Ranbe bes Corfaire abgebrudt finbet. Dan muß gefteben, baß bie journaliftifchen Bulfstruppen ber Regierung fehr unbebeutenb finb. Le Globe, ein minifterielfes Blatt, rebigirt von Granier be Caffagnac, will feinen Fortgang gewinnen.

Die gewernementale Presse vertheibigt allerdings ben hof und die Begierung als solche, ader nicht immer bie Ministerien. Kame Thirts se wieber ins Ministerien. Kame Thirts se wieber ins Ministerium, es wiede boch vom Journal des Debats zu Hamlos sein, ihn nach ihren neuesten Angriffen wieder vertheibigen zu wollen. Doch würde es sich einem Lieber-gang bitten. Es wurde sogen; Wit achten Dich in. biefem Augenblick, Deiner Wurde wegen, wir wollen Dich nicht hindern, das Land giddlich zu machen, wenn Du

es tannft; wir wollen beshalb nicht mit ber Oppofition Sand in Sand geben, weil uns ber Ronig bauert, ber ben Fehler tegangen bat, Dich gum Minifter gu machen : Gang fo fleht jest bie Preffe bes Beren von Girarbin gegen Guigot. Die Preffe, ein in ber That burch ihre Appellation an bie materiellen Intereffen einflugreiches Blatt, unterftubt Guigot in Allem, beffen bas Miniftes rium gegen bie Parteien bebarf, verschweigt aber nicht. baf fie einem Minifterium Mole geneigter mare, Gie weicht in ber Gifenbahnfrage und über bas Unterfuchungerecht von Guigot ab. Fur biefe Unficherheit wird bas Minifterium burch bie meift minifteriellen Propinsialblatter, befonders aber burch bie politifchen Ueberfichten in ben beiben großen Revuen ichablos gebalten. . In ber Revue be Paris fchreibt Profeffot Cherminier, in ber Revue bes beur Monbes Stanterath Roffi ben Bericht uber bie laufenbe Tagesgeschichte.

Die Oppositionspresse ift theils parlamentarisch, theils bynastisch, theils reformislich, immer aber im Biberspruche mit ber Begteung. Die parlamentarische Opposition ist die Abocaten und der Deputitution, der Constitutionnel, unter Thiere Cinflus, an der Spike.

Im Constitutionnel wurde die Daupming gegraden.

Im Conflitutionnel wurde bie Sauptuning gegechen, bie allmalitg die Bourbonen in die Luft gefrengt bat. Sein Kampf gegen bie Zefuiten, gegen ben Alerus, gegen die Refauration in allen ihren Bergweigungen,

felbft in ben romantifchen bes Dramas, mar einft eben fo glorreich, wie gewinnbringenb. Bas unter ber Reftau= ration nur frgend unzufrieben mar, fand bas Echo feiner Rlagen im Conftitutionnel. Diffitairifche Reminiscenzen ber alten abgebanften Generale ber Raiferzeit mifchten fich mit bem Chraels ber jungen Generation, und bie-Raufleute maren es, bie baburch fur bie Doposition gewonnen wurden, bag man fein Gelb nicht beffer an legen Connte, als in einer Actie bes Conftitutionnel. Ber bei ber Grundung bes Conftitutionnel 5000 Frants. gezahlt hatte, konnte nach funt Nabren fein Unrecht fur 50,000, fa nach gebn Jahren fur 250,000 Frants verfaufen. Da ber Conftitutionnel unter ber Reffaurge tion jur Opposition gehort batte, mußte er nach ber Julirevolution minifteriell merben. Dies mar ein Unglud fur ihn. Die fleinen Blatter bewihelten ben alten Berrn, fanben, bag er fich am Miniftertifch lacherlich ausnahme, und. festen ihm eine Schlafmuse aufe Saupt und einen grunen Schirm vor bie Mugen. Die Folge war jenes fprichwortlich geworbene Desabonnement bes Conftitutionnel. Bon 23,000 Abnehmern find nur noch 6000 ubrig geblieben. Die Actien fanten im Werth, Thiere taufte fie auf nnb balt fich burch biefen Berbunbeten, ber nicht mehr fein Freund, fonbern fein Stlave geworben ift.

Der Courier français bat nur 3000 Abonnenten,

perbient nur fo viel, ale er grabe braucht, um feine Rebacteure vor ber Nothwenbigleit, fich beftechen gu laffen, fichersuftellen, und nimmt fo lange fut Thiers Darteis als fich Dbillon Barrot baburch nicht beleibigt fublt. Der Courier français gilt mehr, ale er einbringt. Er ift freimuthig, ohne bie Burger gu beunruhigen. Er ift tapfer obne Rriegelarm. Er ift in feinem englifchen Theile aut rebigirt und ift gefällig gegen bas Musland, ohne Frankreich etwas ju bergeben. Bon C. Beil, bem Rebacteur bes beutichen Courier in Stuttgart, brachte er mit großer Buvortommenheit fachfunbige Artitet über bie Emancipation ber Juben. Der Courier français ift leicht anguregen und regt wieber an Geine Rraft ift bie, bag er nicht nach mehr ftrebt, ale er befigt. Er ift ohne Chrgeit fur feine Partei und fur fich felbit, feine Rebacteure jeboch ausgenommen, von benen mir Leon Raucher nach boben Dingen zu ftreben fcheint. Seit einiger Beit enthalt er im Reuilleton fleine bubich erfundene Drolerien, Die ben langathmigen Ergablungen ber Preffe und bes Giecle gefahrlich werben tonnen. Das Giecle ift nachft ben Debats und mit ber Preffe bas einflugreichfte Blatt in Frankreich. Es foftet nut vierzig Franken und bringt, was bie andern Blatter für achtgig geben. Um beliebteften ift es burch fein Feuilles ton, an bas es ungeheure Gummen verwenbet. Die Politit in bem boblen Geifte Dbillon Barrot's ift bie

Anochenzugade jum Kleich. Das Siede voglete gent, wie fein Beschüger. Der Redacteur Shambolle bas fich unter Armand Carrel jum Publicisten gebildet. Sint Schrieb find umfassend Inhalts, ohne besondern, gestibg gen Gebalt. Chambolle und Louis Donopers, letzert fat den ilteracischen Theil, find die beiden Arme des Siede. Die Thankolle und Louis Donopers, letzert fat den ilteracischen Theil, find die beiden Arme des Siedes. Die Thankolle und begier fraher Bergeron, derselbe, der für eine Emile de Gierden gegebene Ohtsfeige noch jest in der St. Pelagie siet: Icht schrebeite fie Sippolyt Lucas.

Ein neues Wierzigfrankenblatt, la Patrie, fieht unter bem ihrealen Deputiten Boges be Arridge. Ge ift erftaunlich, bof eine Zeitung ohne innere Notimenbligkeit und dußeren Werth es boch in Frankerich allein burch feine erfte Ankundigung icon auf 1300 Abnehmer beingen kannt. Bu viel, um ju fterben ju wenig, um untehen.

Der Commerce, stehber Sournal du Commerce, gie höbete lange Beit, materiell und gefflig, bem Deputitren Maugutin. Dies Zeitung hat viele Anstrengungen zer macht, um Terrain zu gewinnen. Da es einen Danvelspwerf affichiet, so gehen viele Leute auf bem Lande in die Halle und taufen statt einer Berthebigung der materiellen Interessen in die den betworten auswärtige Bollith, stähliche Kindermorde, pelnische Kevolutie, nen, petersburger Emeuren, Ascherfessfenstiges und abnische nen, petersburger Emeuren, Ascherfessfenstiges und abnische

Neuigteften aus Manguin's Privatministerium ber offfentlichen Angetegenigiten. Dies Journal taufte ber
Abenteuere Louis Bonaparte an und hatte bamit allerebings erfolgreicher im Deegen Frantreiche landen komen,
als zu Boulogne. Aber es fehite bas Aalent, bas ihn
vertheibigt, es fehite Aufrichtigefti, bie ihm gedent hate.
Des Commerce kam an feinen alten Eigenthumer gunde?
Thiere, der feit dem 1. Mitg 1840 bie gange Joure
natifite in fein Interesse zu ziehen fuchte, konnte sich
nicht mit Manguin verschnigen und so blieb der Commerce bei jener alten Linken, deren Bertveten iber
Kammer neben Manguin Sprebette ift.

De Temps fieht nicht gang in ber rein parlamenraeischen Sphier. Bon bem Bureau biese Beitung ging besamntlich die Juliervollution in ihren gestellichen Demonstrationen aus. Ihrem Drucker Baube sollten bie Perssen, Drucker Baube sollten Schmiebe, die die Regierung abgeschieft hatte, tamen und gingen unverrichteter Gache sort, da ihrem Baubeaus bem Cobe ben Paragraphen vorlas, baß Ichen, die bem Andern die Mittel seiner Erssen, gesschich, die Galeren verwirtt. Im Bureau bes Temps versammelten sich die Bollehäupter und beriethen die ersten geschlichen Schitte gegen eine Dpunssie, die aufgehört hatte, su registen. Seitste ist der Temps immermehr gestussen, wer bier, Loemie-Widmarts schrieben, ist im die Habe Eug. Brisfaufi's gesalten, eines jemet leichtem Schwöcker, die auf dem parifer Stroßenstaub, auf dem Greuch der Gastaternen, aus einem gestürzten Wierhgaul Stoff zu großen Artikeln bernehmen. Die Kammerfraction, die der Temps vertheibigt, gruppier sich um Passy umb Dufauce, die unter Soute im Jahre 1839 Minisser weren.

Bu ben Blattern berjenigen Opposition, die eine Aenberung ber Dinge weniger in ben Minfleen, ale in ber Donafte wusfichen, gehbeen von luberater Seite ber National, van tegitimistischer bie Sagette be France, bie Luotibierne, bie France, bie Mobe.

Der National war unter A. Carrel republikanisch. Seit bem Septembergestem ist er- bonapartislisch, Die Redacteure werben biese Desinition schwectig zugestehen, aber sie reicht aus. Der National hat so lange für bie Freiheit gestricten, bis er es mide wurde, die Kransosen zu überzeugen, und gum Nuhme griff. Die Facesed-einer Constitution hat so lange für einer Constitution hat er vertaussch mit dem Constitution der Seiner Constitution. Auf der Vertaussche der

Der Deutsche muß in .ihr ein Streben erbliden, vor biffen Siege er sich gu fürchten hat. Immermehr von biesem Siege sich entfernend, ist der Netional murtifch, steig, hippochondrisch geworden. Thomas, ein ebemaliger Holhhabter, liegt als Greant wie ein Eerberus vor dem Eingang in die Hohhe des Rational. Jules Basibe und Armand Martass, beides Schriftseller von großem Zalente, sind die beiden herzkammern dieses kleinen Staatsschreres.

Much bie Gagette be France ift berabgefommen und wird es immer mehr, wenn Berr von Genoube fortfahrt, fie ju nichts, als bem Bulletin feines taglichen Befinbene gu machen. Berr von Genoube haben mobl geruht, herr von Genoube haben eine Reife gemacht, Berr von Genoube find von ber gangen Bevolkerung bes Gubens mit Triumphpforten und Ehrenbogen eingeholt morben, - man murbe biefe Bulletins fur eine Satore auf ben Ronig halten, wenn Berr von Genoube biefe genquen Berichte über fich nicht ber chrifteatholis fchen und legitimiftifchen Sache, bie bie Gagette vertheibigt, fculbig gu fein glaubte. Richtsbestomeniger ift bie Gagette vom Papft verboten worben. Der Papft will feine Freunde, bie ben tatholifchen Furften Bertegenheiten fchaffen. Er will feine Priefter, bie bas all: gemeine Stimmrecht lehren und fich nur beshalb noch für eine vertriebene Donaftie vermenben, weil feine Mussicht ba ift, daß sie je zurchklehrt. herr von Genoube ist fall, schon so zut ein Repubstaner, wie Lamennies. Diese Zeitung, die der Rezierung viele Sorgen macht, die, seitung, die der Rezierung viele Sorgen macht, die, seitung, sie der Abenhvern, doch an Lesern gewann, wird von Genoude wie eine Proving geteitet. Die Unterpräserten sind Laurbauete, Bauregard und Bossange. Bossange sicht schrieb führe die Briefe der Rachbarin, die in der Garzeitet so bieles Ausstelle Auflehen machten.

Die Quotibienne ift nicht fo rabital, wie bie Bagette. Gie murbe fich mit Louis Philippe verfohnen. wenn g. B. bas uralte Privilegium ber frangofifchen Ronige, burch bas Muflegen ihrer Banbe Rropfe gu beilen, auch auf ihn übergegangen mare. Der Bergog von Montmorency bringt bem Befleben biefes Journals große Dpfer. herr Laurentin leitet bie Rebaction. Muret, Poujoulat und Merle find feine Mitarbeiter, Musaefprochener ift bie Karbe ber France, eines nur burftig vegetirenben Blattes, an welchem ber fahrenbe Ritter Bicomte b'Arlincourt arbeitet, jener Minftrel, ber burch Europa nach Dofen, Ringen, Anefboten und Diners pilgert, wie bie alten echten Bilger nach ben Cebern Libanons. Gines ber gefahrlichften legitimiftifchen Blatter ift bie Mobe bes Bicomte Baleh. Diefe elegante Revue ericheint jebe Boche nur einmal, finbet fich aber auf allen Zoilettentifden bes Faubourg St. Germain.

Die Bespen biefer fleinen Revue flechen nicht bie Dinifter, fonbern ben Ronig, bie Pringen, bie Pringeffinnen, ben Sofftaat. Die Dobe fritifirt bie taglichen Musgaben Louis Philippe's, feine Jahrebrechnungen, feine Beine, feine Diners. 3ft einer ber jungen Dringen im Theater, fo fcreibt bie Dobe, er batte fcmusige Sanbfdube angehabt. Geit einigen Tagen gogert eine ber Schwiegertochter bes Ronigs mit ihrer Dieberfunft. Die Dobe fchreibt, fie muffe bies aus Sparfamteit thun, weil ber Ronig wunfche, fie tame an feinem Ramenstage, bem erften Dai, nieber, bamit bie Roften bann in Ginem hingeben. Die Dobe macht bie Familienabenbe bes Ronias lacherlich, wie bie Glieber ber Ramilie alle um einen runben Tifch berumfiben, einen Tifch mit Schublaben, mo Jebe ibr Stridzeug bervorholt. Mab. Abelaibe, bie Schwefter bes Ronigs, fest bie Brille auf. General Athalin, bes Ronigs Abjutant und fo gu fagen fein Schmager, balt bas Garn, bas bie Ronigin abwidelt. Die Civittifte gibt einen Ball. Die Journale ergablen, bag einige eingelabene Nationalgarben : Dajore fich betrunten batten. Die Dobe miberlegt' bies Ge rucht, ba fein Dajor von ber parifer Rationalgarbe im-Stande mare, bie Beine au trinten, bie bie Civilliffe in ihrem Reller fuhrt. Die Dobe wird oft mit Befclag belegt, oft verurtheilt, aber es fcheint, als wenn von Rirchberg und Gorg bie Mittel tommen, ihre Berlegenheiten ju beden und ben talentvollen Rebatteut, Bicomte Walbh, fur feine Gefahren ju entschabigen.

Die rabitale politifche Dppolitionspreffe befteht aus ber fourieriftifchen Phalange und bem communiftifchen Journal bu Peuple. Die erfte ift ohne Ginflug, wenn auch nicht ohne Bebeutung. In Daris ift fein aebrudter Buchftabe obne Bebeutung. Das Sournal bu. Peuple fcmang fich burch Dupoty's unerfidrliche Berurtheilung fo auf, bag es, fatt brei Dal mochentlich, taglich erfchien. Dan finbet im Journal bu Deuple portreffliche Auffabe. Der Standpuntt, von welchem aus bie laufenbe Tagesgeschichte bier beurtheilt wirb, ift neu und nicht felten erhaben. Rerfauffe, Louis Blanc, Relit Ppat arbeiten fur bas Journal bu Peuple. Da man feine Revolutionen mehr in ben Strafen machen fann, fo bat fie biefes Blatt in bas Reuilleton verlegt. Bebe Rummer bringt im Teuilleton Gefchichten, Rovellen, Anethoten aus ben verfchiebenen Revolutionen aller Jahrbunberte. Dabei ift es Bebingung, baff jebe Revolution aus ben ebeiften Triebfebern entfleben und von ben tugenbhafteften Menfchen geleitet merben muß. Gin beutfcher Schriftsteller lieferte bem Journal bu Deuple einige neuere beutiche Revolutionsbilber. Man murbe fie genommen haben, wenn ber Bf. nicht mit ju viel Gronie vom hambacher Fefte gefprochen batte. Bei aller Gebiegenheit biefes Blattes in feiner Rebaction und feinen

politischen leitenden Artikeln wird es sich nicht halten können. Die enditale Partei kann in Frankreich nur herrichen, wenn sie gestenzeit wird. Man kann in Frankreich vielleicht das ganze Wolf auf den Standpunkt des reinen Jardolinismus hinaufscrauben, aber nicht das, was man Publicum rennt. Die Leute, welche Gelb haben, kaufen das Journal du Peuple nicht. Die, welche vielleicht lesen können, haben kein Geld, und Die, sur welche dies dektung eigentlich berechnet ist, daben weder Eedd von de fatung eigentlich berechnet ist, daben weder Eedd von de fatung eigentlich berechnet ist, daben weder Eedd von de fatung eigentlich berechnet ist, daben weder Eedd von de fatung eigentlich berechnet ist, daben weder Eedd von de fatung eigentlich be-

Rimmt man ju biefem Chaos ber taglich erfcheis nenben Sournaliftit noch bie in Daris felbft febr abbleichenben und minber einbruckevollen Bibeleien bes Charivari und bie plumperen . Sateren bes Corfaire, fo wird man es nicht unerflatlich finben, wie fich jumeilen Die feibftanbigen, freieren Beifter über biefen Birmarr binausautommen febnen. Bar' ich Rrangofe, ich murbe vielleicht mit irgend einer Deinungsschattirung biefer Blatter übereinftimmen; übertrag' ich aber mein beutfches Gefühl auf biefes tofenbe Marttgebrang, fo murb' ich mir einen Standpunkt außer ihm fuchen muffen, ich hielte biefe Monotonie eines und beffelben Dublen :. getlappere nicht aus. Wer in Rranfreich fich vom Journal befreit, tann es nur, wenn er über ben Journalismus erhaben ift. Den Gelehrten, ben Philofophen, ben Dichter fummert biefes emige Drefchen leeren

Srcohes wenig: er leide feldst ju sehr darunter, als daß er für irgend einen dieser trügerischen Tattoen der öffentlichen Meinung Partei nehmen sollte. Staatsmatnner aber, die fich über diese Debatten etheben bönnten, die heute legitimistisch, morgen demokratisch urtheilten, sind jekt noch seitne Aussnachmen: eine der glangenößen Lamartine. Journalissen, die sich in Krantzeich eine selbsändige Bahn brechen, bei sich in Krantzeich eine selbsändige Bahn brechen, bei sich in Krantzeich eine selbsändige Bahn berehen, demmen nur alle zehn Jahre einmal vor. Man macht sich als Zagesschriftseller in Parts noch immer nicht andere gettend, als durch ein Journal: man macht ein Journal nicht andere getend, als durch eine Partei.

Benei Zournalisten, die sich in dem Gewähl der französsischen Beste einen eigenen Standpunkt zu schaffen verstanden, sind henri Sonsched und Emilie de Gierabin. Der erste ist tod. Er kam von Bordeaur, wo. er sich durch eine Prodinzialgstrumg einen Namen gemacht hatte, nach Paris und zeichnete sich in dem damas noch de stehenden ministerialen Zournal de Paris aus. Vonstöde wich von der ganzen Politik Frankreiche ab; et desavouirte nicht allein die Politik des Parteigeises, sondern genacht die ber Kegierung. Er war entschieben anticonstitutionel, ein reiner Monarchist. Zonfrede sprach über den Staat, als hätte er dessen Namer Gewalten im Statingen studiet. Die Leben von den der Gewalten im Staate; von der Nothwoodigkeit übere Arennung, von

bem Bertrage zwischen Ffirst und Bott, alle biese Grundliche bet neuen constitutionellen Staatstechtes berward biese Schriftsteller, der sich seine Sagnt Detrin, ja sogar seine eigne politische Sprache schur. Sein Jaupstab war: frei sein beißt: gut regiert werden. Sonfede, sanatisch in seinen Angriffen, indiscret in seinen Bertschidzungen, schuf der Kegierung, die an seinem polemischen Talente alletdings Kreude hatte, boch große Vertegenheiten. Sie mußte ihn nach Voredeur zurücksflössten.

Rach Konfrebe bilbete fich Emile be Strarbin, nur mit bem Unterfchiebe, bag wenn jenen bie Ueberzeugung reif machte, bei biefem viel die Umftanbe bagu beitrugen. Girarbin gilt fur einen ber einflugreichften Danner in Frankreich. Er hat bie Preffe im Privilegium ihrer Mlleinhertschaft untergraben, inbem er feine Beitung fut vierzia Franten vertaufte und baburch bie Finangen aller übrigen Blatter verwirrte. Bo nichte ift, but in Frantreich, wie überall, ber Raffer fein Recht verloren. unb auch bas Bolf bas feinige. Girarbin machte mit feiner Unternehmung Glud. Er gabite, er jog bie bebeutenbften Talente in feinen Rreis, er brach bie Dacht bes Journal bes Debats, ohne barum gur Opposition überzugehen, er mar gouvernemental, juweilen antiminis fteriell, immer aber ber Schutherr bes Ronigs, ber toniglichen Familie, ber Schutherr ber frangofifchen Borurtheit gegen England, ber materiellen Anteressen gegen die Ideologie des Tages. Es ist aus vielen Grünben wot unmöglich, baß C. de Girardin in Ministewith, aber er hat dem Haufe Bertin einen Abeit seiner Mach: entrungen, man fürchtet ihn, man macht ihm 
ben Hof, man dewundert sein Talent, man gibt sich 
ben Hof, man dewundert sein Talent, man gibt sich 
in den Aussellen der Ministe Arten der mig bei ben Donafite 
Orteans sich ihm auf Gnade und Ungnade ergeben, er 
wird dash die Minister machen, wie er jetz sich bei 
Mahlten durch seine unterm Boll sehr verbreitete 
Beitung die Orquitten macht.

 3meifel an unferm moralifchen Berth biefen Berth felber untergraben tonnen.

Emile be Girarbin ift bon mittlerer Figur und blaffem, fahlem Gefichtsteint. Geinen Mugen ift ein prufendes Stechen, eine Difchung von abmechfelnbet Unruhe und ploblicher icharfer Firirung eigen. Man' fiebt ihnen bie gewaltig; im Birn umrollenben Gebanfen, bie emige Erregung ber Leibenfchaft, bie Lebhaftig: feit einer überreigten Phantafie an. Gein ganges, ets mas unreif ausfehenbes Befen fcheint auf bem Qui vive! ju fteben. Man fann von ibm fagen, Erfchos pfung und Unfpannung burchittern fich fo in ibm, bag man nicht meif, ob er am Borgbent eines Entichluffes ober am Lenbemain" einer Taufdung ftebt. Beim Unblid ber garten Sand, bie ben charafterfeften unb geiftvollen Rebafteur bes Plational, Urmanb Carrel, tobtete, übertam mich eine Rubrung, Die auszusprechen, mol etwas zu beutich gemefen mare. Girarbin felbit rubrte mich : fein thalicher Rampf, feine taglichen Dros geffe, feine taglichen Briefe an ben Rational, fein beun's ruhigenber; unbefriedigter Chrgeis, feine Supopularitat. Dan fann Semanben im Duell getobtet baben, aber um und baruber gang ju beruhigen, muß ber Unbere uns geforbert baben. Dan tann in ber großen Dper eine Dhrfeige befommen, man bat nicht nothig, wenn man fcon ein Dal Jemanben erfcos, fich beshalb noch

ein Mal zu schießen, aber es ist detüdend vonn der Thater boffer bei Jahre ins Geschännis mußbal Einen Deutschen mehrem soche Ersahrungen zum Einstebermachen, den Kranzosen tereben sie, sich immer noch mehr in der Wasse vorzuberingen. Bitterfeit, Melanchotte und nervös gereize konthasse Leidenschaft sind in den Geschießen Girardinis unverkennbar.

Der Rebatteur ber Preffe fpricht mit Geift unb nicht ohne Renntniffe. Er ift viel gereift, bat mit frangofifchen Mugen viel gefeben, mit frangofifchen Db. ren viel gehort, Girarbin fennt Deutschland, unfce Delitit, unfre Gifenbahnen, unfre Theater. Er fprach aber bie Bermaltung, bie Gefetgebung, bie Journatifit Frankreiche, Europas und Amerikas mit gleicher Gemanbtheit, nicht nur notigenweife, fonbern nach Gefichte: puntten. Er bezweifelte bie langere Dauer bes Minifteriums Guigot, ftellte Guigor's politifche Talente in Abrebe und beutete auf Dole. Ich nahm aus feinen anregenben Gefprachen, mas mir baltbar fchien, fand aber, als er von Deutschland rebete, aufs Reue beflatigt, bag man in Frankreich ber verhaftefte Abfolutift fein und in Deutschland noch als ein eingefleischter Satobiner ericbeinen fann. Die Rrangofen fprechen über Emile be Girarbin, wie wir etwa uber bas berliner politifche Wochenblatt fprechen murben. Und boch ftebt biefer Publigift gang auf ber Bobe ber Beit, ift ent:

schieben constitutionell, ein entschiebener Frund ber Beeffeitheit. Bert von Girarbin ergabite von feinen Entrevolen mit dem Faleffen von Metternich und hetern von Mochon. Beibe Staatsmanner werden sich über jeugt haben; daß ein deutscher Liberaler, gegen einen frangissichen hoffmabliffen gebalten, boch noch in feinen Anspruchen ein vohres Muster von Beschiedenbeit und in feinen Grundlagen wuddig eines Drbent ift.

## Achter Brief.

Paris, ben 26. Mpril.

Das ehemalige Kieste der Rapusinerinnen schenkte Papoleon bem Marichall Berthigt, Guffen von Wargum. Im Jahre 1821 faufte die Regierung bos Hobest Wagtam an, um hierher das Ministerium der auswäcktigen Angelegenheiten zu verlegen, das früher im Hotel Galifet, Rue du Bac, war.

Mitter zwischen dem glanzenden Gemathte der Boulevarde und den vornehmen Umgebungen der Madietine und des Benddwingshese liegt die Wohnung des Ministers der auswartigen Angelegenheiten. Eine feledliche, der übergen Wett enteutete Einstedelei. Eindenbaume und Dappseln ragen hinter einer hohen Mause, die das helt des Capucines umringt, hervor. Im Innern selbst laufen die Empfangszimmer des Ministen in freie und gestätigt, wenn auch nur kteine, gefüne Gartentaume. Es ist nicht zu verruundern, daß Ieder, ber einmal biefes Sotel bewohnte, fich babin gurudfebnt, auch wenn er einige feiner Grundfabe braugen gurudlaffen mußte.

Guiget sprach vertraut mit Barante. Es gatt ben Borbereitungen eine halbvertraulichen Sendung nach Emgland, deren Ived ohne Neviel der sein wird. England darauf aufmerkem zu machen, daß eine so einseitige, hattnäckige und selbsstücktige Politik, wie die hiebe, dartnäckige und selbsstücktige Politik, wie die hiebe, dartnäckige und felbsstückt von England berfolgte, die Französsischen Sendern von England berfolgte, die Französsisch von den bem französsisch zu gestägen, zu äußersten Schritten treiben müßee. Mant kann sich in Frankreich als Minister erhalten, auch wenn man die Kefte, nicht aber, wenn man die Rationaleitelste verletzt.

An der runden Samilientafe, unter Kindern und haussfreunden, hat Guige etwas Gemutpiliges, etwas Dartiarchalisches. Ich war nicht in dem politischen Paris, sondern in dem padagogischen Genf. Es fehlte nichts als ein Gebet, das eines der Guige verwandten Kinder laut vergesegt und die anderen mit gestateten handen leise nachgesprochen hatten. Es herrichte jeme fülle, seierliche Stimmung, deren man in Genf so deringend bedarf, um ver dem Raussen der Rhone den gleichmäsigen. Schlas der genfer Uhren, das Pieten biefer Laufende vom Keinen Toffenstensfern, die Genf

hervoedringt, ju unterscheiben. Familien, bie viel Unglide etebten, bekommen etwas Anfiferes, zwoellen etwas Deiliges in ihrem Stillteben. Guige's Bater flatb in ber Brevlittion unter bem Beil ber Grillotine. Man kann sich aus biefer schwerzlichen Erinnerung, bie burch ben täglichen Anblick seiner bei ihm lebenben Mutter immer. wach gehalten wird, nicht nur Bieles in Guige's Saullichtett, fondern auch in seiner Politif erklaten.

"Ift die deutsche Schaubuhne national?" fragte mich Guigot,

"Sie voar es gur Beit Schiller's, gue Beit Ifftanb's, Schieber's und Rogebur's. Seither gehort fie Frankeich an, von dem wir uns aber jest gu befreien fuden."

"Ich war früher bem Theater sehr befreundet, suhr Guigo fort. Seitdem ich dem Spiel der Welt anzehder, hab' ich sta. Sopiel der Betete den Sinn verleden. Damit eine Bidne recht auf das Wolf wirk, mussen die Eingangsperise so niedig als möglich sein. In Patis sind die guten Theater zu theuer. Im Augemeinen nimmt der Sinn sur de Bidige ab. Als ich vor Jahren in England war, sand ich in einer einigism Eresse von Edinburgh allein sieden Theater. Spieler echielt sich dawn nur noch eines."

"Es mag an ber Beit, aber auch am Berfall ber Runft liegen , bemerkte ich ; ber Staat follte bie

Theater mit berfeiben Aufmertfamteit behandeln, wie er fur bas Intereffe ber Ritche forgt. Auf bem Standpuntte unfere Tage kann biefe Busammenstellung feine Profanation mehr fein."

"Im Gegentheil, antwortete Guizot. Man hat in Paris die flatiftisch erwielene Bernerkung gernacht, baß sich mit der Abnahme bes Theaterbestuches die Berberchen mehren. Geft der handworter nicht ins Theater, so geht er auf einen Ball. Die Einsamkeit ober die schieckte Geschlicht langer Abende führt zu verzecheilichen Handlungen. Bu geschweigen, baß ein gutes Bolfstschanfpiel die Sitten veredet!"

Das Dejeuner ging unter abniticen Erbrterungen über das Schaufpiel vorüber. Buiger schrterungen über das Schaufpiel vorüber. Buiger schrte mich das auf in sein Cabinet. Wie speachen von der Politikt, "Ich dabe, sogie-er, Deutschland stets gesliedt und ber wundert. Meine Studien schren nich, scha auf die Seschichte, Literatur, auf die Seschsfankeit der Deutssche, Beit der eine Periode von vier Jahren, wo ich nur deutsche Schriften las und dann und wann mit. englischen abwechsselte. Der beutsche Nationalcharakter ist mit stets beitig gewesen. Es liegt erwas Ernsteg. Edles, etwas Biedes auch Frommes im Wesen der Deutschen. Sowiel ich mit über den politischen Sparatter Ihres Bosses ich für machen konnte: so schiede kier machen konnte: so schiede sier wie der schiede sier machen konnte: so schiede sier machen konnte: so schiede sier wie der schiede sie der schiede sie der schiede sier wie der schiede sier wie der schiede sie der schiede sie der schiede sie der schiede sier wie der schiede sier wie der schiede sier wie der schiede sier wie der schiede sie der schiede sier wie der schiede sier wie der schiede sie der schie

ist die des Fortschittes. Sie haben ein ungestumes Beetangen der Reierung, einen schnetten Neis an neuen Been, sie haben dem Ariek, de marcher en avant, die marcher, comme vous l'appellez vorwaerts. Das andere Etement ist ein stadiets, etwas Träumerisches, Unnenscholesnes, ja Unpraktisches. Dies verhindert Sie, von Ihren Iden eine dem allgemeinen Wohle ersprießliche Anwendung zu machen. Ich gestehe Ihren indessen boch, das mit an dem gegenwärtigen Gange der Angelegenheiten in Deutschland Vieles fremb und sogs bestendtich ist."

Ich wurde bie Stellung eines Mannes wie Guigot und fein Bertrauen menig ju fchagen wiffen, wollt' ich bie lange Erorterung, bie fich uber bies Thema gwifchen uns anfpann, bier wiedergeben. - feine Richtung eine friedliche ift, weiß man. "Rur im Frieben, fagte er, fann bas Glud ber Bolfer bluben." Doch als Krangofe, als Bettreter einer ihm ans vertrauten Stellung, ale Minifter einer Donaftie, Die fich befestigen will, mag er boch im Allgemeinen über Deutschland mit Thiers übereinstimmen. Er charafteris firte übrigens Thiers fehr treffend mit folgenben Borten: "Berr Thiers, mein unermublicher Rival, hat bas Unglud, bei allem Talent boch nur ein Dachahmer gu fein. Balb ahmt er Ludwig XIV., balb bie Jafobiner, balb bas Direftorium, balb Dapoleon nach. Es fcheint 11.

als wenn er sich bei feiner Renntnis ber neutern Geschichte Frankreiche nicht anders aus feinen Berlegenheiten helfen tann, als baß er sich frügt, wie wurde seb bas Knigthum, wie wurde es die Republik, wie wurde es das Knigtereich in dieser Loge gemacht hoden."

Projesse führen, ist unangenchm, trank (ein, wobl noch widerwatriger. Louis Philippe verliert nicht gen Gich, oder noch vemiger gern dos Leben. Menn er Thiers ins Ministerium ruft, so ist es, als rief er einen Abvocaten, der ihm einen Prozes führen soll. Must er Guigot, so ist es, als rief er einen Arzt, der ihm seinen Puts führen foll.

Suiget hat alle wurdevollen, aber auch bie etwas beangtligenben Eigenschaften eines Arzies. Er ist ein Damenarst, der flatt nach dem Besinden einer Martie fragt, Annethoten ergabit und nicht ehrer geht, bis er für feine nächste Wister nicht etwas Beutes treiß. Guigar's Auge zeigt Wohlwollen und boch Strenge. Die haltung des nur kleinen Wuches ist sich führe und entschließen, die Bewegung, die eine Pand in der Bruste und bie andere in der Pantalontasche zu halten, bleibt sich fall mumer gleich. Die Sprache beutlich und befimment. Er hott Rube an, ergangt, wie ein Lepter, die Ausserung des Andern, wenn biefer sie felbst nicht gang flat aussprechen tann, und tritt dann erst mit seiner

Anmort herver, die allerdings etwas von ber Unwiberrufbarteit eines Richterspruchs, etwas Apobiftifches hat.

Buigot ift in Genf erzogen worben. Er ift Dro. teftant und hat etwas von ber herben Strenge bes Calvinismus. Die genfer Ergiehung bringt weit mehr Erzieher, als Erzogene berbor. Gie erzeugt eine große Regelmäßigfeit im tagliden Lebeneverfehr, ein großes Gelbitvertrauen in bie erhaltene Bilbung. Man bringt in Genf Mues auf Grunbfate jurud. Die übergablreiche Geiftlichkeit konnte man protestantifche Zefuiten nennen; fie ergieben, fie leiten bie Familien, fie leiten ben Staat, fie haben es verftanben, in Genf alle Er-Scheinungen bes bortigen Lebens unmittelbar mit fich in Berbindung zu feben. Durch biefe etwas buftre Uts mofphare guden gumeilen bie Rlammen einer augens blidlichen etftatifden Begeifterung. Die genfer Prebigten erheben fich von trodinen Begriffsspaltungen oft ploglich ju unmittelbaren Bifionen, bie Stimme ber Rebner gittert, bas Muge ftarrt, bie Bemeinbe gerfließt in Thranen. Genf bilbet in Biffenfchaft, Runft unb Leben eine fo eigenthumliche Belt fur fich, bag Guigot, ber eilf Jahre lang von ber Sinrichtung feines Baters an, 1794 bis 1805, bafelbft lebte, in feiner Bilbung wol nach jenen Glementen beurtheilt werben fann.

Im Jahre 1805 fam Guigot nach Paris. Er fchilbette feinen Tifchgenoffen biefe Antunft, Die Ent-

fernungen ber Strafen, bie Uebermubung und bas emige Einerlei in ber großen Ubmechfelung mit vieler Bes muthlichfeit. Der jebige Minifter ber auswartigen Ungelegenheiten mar im Jahre 1805 fo arm, bag er, um feine Rechtoftubien gu verfolgen, Saublehrer merben unb fur Budbanbler Compilationen und Ueberfebungen fle fern mußte. Geine Renntnig ber beutschen Sprache bewies er bamale burch eine Bearbeitung bes von unferm geiftvollen Rebfues berausgegebenen Gemalbes von Spanien im Jahre 1808. Gein Biel wurde eine Profeffur. Er erhielt fie burch Roper Collard, bem er im Jahre 1814 nad ber Reftauration auch eine Unftellung im Minifterium bes Unterrichts verbantte. Bon biefem Mugenblick an trat Gulgot in bie politifche Laufbahn, gab feine Stelle auf, ale bie Bourbonen ihre Intriquen gegen bie Cache bes Bolfes einleiteten, und erorterte in einer Menge von Rlugidriften bie Rragen ber Beit, in jenem Ginne, ben man bamale fpottmeife ben boffringiren nannte. Daber ber Rame ber Doftrinairs. Einige Mal feines Rathebers entfebt, tam Guigot turg bor bem Minifterium Polignac in bie Rammer. Er ftanb unter ben 221 Deputirten, bie bem Ronig bie Gefahren bes Staates ans Berg legten. Der Ronig borte nicht, bis bie Revolution rebete.

Die Julirevolution murbe gleich anfangs zwiefach beurtheilt. Dem Ginen brachte fie etwas vollig Reues,

ben Undern nur Das, was sie dem bisherigen Alten als Spieget, als Warnung vorgehalten hatten. Bu ben Letztern gehörte Guizot. Wahrend die Einen die Julitevolution zu einer unmittelbaren Vortsetung des Jahres, 1789 machen wollten, sah Guizot in ihr nur die vollkommene Aushührung und die endliche Bemahrbeitung des Jahres 1815.

Guigot war nie ein Freund ber Jahre 1789 bis 1815, boch ale Renner ber Befchichte wußte er, bag fich Epochen aus bem Bolfeleben nicht ausftreichen laffen. Er mußte noch mehr, er mußte, bag große Epochen bie Rationen erfchopfen. Franfreich hatte feine Rraft mehr, bas Jahr 1830 an bas Jahr 1789 anguenupfen: funfgehn unbehagliche Friebensjahre hatten bas Blut, bie innern Berruttungen, ben Ruin bes Familiengludes nicht erfest, die Opfer, die bie Jahre von 1789 - 1815 Frankreich gekoftet hatten. Funfgebn magre Jahre reichten nicht bin, um fich von breifig bluttriefenben gu erholen. Das Frankreich von 1830 mar in ber That grabe nur ftart genug, bas . Franfreich von 1813 mahr ju machen. Buigot mußte, baß es mehr nicht tragen murbe, und murbe einer ber erften Taufzeugen bes 9. Mugufte, bes Geburtetages ber Orleanischen Donaftie.

Das erfte Ministerium der Julirevolution bilbete fich in ben Redactionsbureaur ber Beitungen, unter den

Barrifaben ber Boutevarbs, bilbete sich so ju sagen unter freiem Simmel. Guigt nach an ihm Theil. Es dauerte nicht volle viei Monate und zerfel in sich seibst. Im Seune Kampf der Parteien sollte beginnen, der noch die zur Stunde in Frankeich fortbauert und dem die Julicevolution eine so große Einduße an moralischem Bertrauen und physischer Kraft zu verbanken bat.

Geit bem 11, Muguft 1830 hat Franfreich fiebengebn Minifterien gefeben. Man fennt biefe furchtbare Abforption von Ramen, die heute auftauchten und morgen wieber verschwanden. Saft alle Unfpruche bes Chrgeites find meniaftens ein Dal befriedigt morben. Kaft Mue, bie fich bie Erben ber Julirevolution buntten, fagen ein Dal am Ruber und versuchten es, bas Schiff bes Staates von Ungewitter ju Ungewitter ju lenten. Biers undfunfzig Ramen haben feither in ben minifteriellen Combinationen, wie die Gebitbe eines Raleidofcopes, ges mechfelt. Immer neue Geftaltungen, immer neue Ubs wechstungen und feine, bie es ju einer mehr ale-gmeis jahrigen Dauer gebracht hatte. Wirb biefes Guftem aubauern? Ift es eine Bebingung jener Staateform, Die bie Grundlage ber frangofifchen Charte ift? Fallt fie ber Unbeftanbigfeit und ber Politif Louis Philippe's jur Laft ?

Es muß den Freunden der constitutionellen Monarchie viel daran gelegen fein, daß die 17 Ministerien ber Mulirevolution richtig erflatt merben. Die Ummale jung bes Nabres 1830 batte Mues in Gabrung gebracht, bie grollenben Burudfebungen ber Bergangenheit, bie ehrgeizigen Unfpruche auf bie Butunft. Beruhigung biefes Sturmes ber Leibenfchaften ihren friedlichen Charafter ju laffen, mar es faum anbers moglich, als Jebem bie freie Bahn gu offnen, bie er fich burch fein Talent ebnen tonnte. Co brangte fich Alles an bie Portefeuilles. Berfeht man fich in bie Entwidelung biefer 17 Minifterien, fo find fie mehr als ein Burfelfpiel. Gie find nothwendig in ihrer Entftehung, organifch in ihrer Fortbilbung. Bieberholen fie fich in benfelben Ramen, in benfelben Schattirungen, fo wirb man fogar in ihnen ein ftetiges Gefeb erbliden muffen. Mle nachften Erben ber Julirevolution haben fich nacheinander an ben Gefchaften verfucht. Die Rammer, ein tochenber Bultan, fchleuberte aus ihrem Schoofe berbor, mas fich in ihr vorfand an Intelligens, an Chrgeis, an eingebilbetem ober wirklichem Drganifationetalente, bas Rothwendige hat fich vom Bufalligen enb= lich ausgeschieben. Rur menige Ramen finb jurudigeblieben, die man jest noch als unumgangliche bezeich: nen fann.

Die Ministerialkrisen werben in Frankreich noch aus andern Grunden feltener werben. Die Rammer ift ber Ausbruck ber materiellen Interessen geworben: ber Ab-

vekatengeist in ihr schwinder immer mehr. Kein schliger Kopf, der etwas auf sich gibt, kann sich in Paris noch darmach schnen, Minister zu werden. Ein gefallener Minister bietet einen zu kläglichen Andlick den. In seiner gestligen Bedeutung absorbirt, hat ein solcher Staatsmann nicht einmal einen materiellen Ersas. Ein ausscheichner Minister erhält keinen Gehalt, keine Gesandtenstere fann nicht wieder der dehalt, keine Gineaure als Ersas. Ein ancien ministere kann nicht gut wieder vor das Barreau treten und Prozesse führen, wie früher, er kann nicht wieder Präset erben, was er stüher war. Es ist mit der Pasis frühren, was er stüher war. Es ist mit dem katissis der Aumandofischen Ministerium jeht wie mit der Hand in dem Katissis der Aumandot. Wer das Rüchsel nicht isig, ererfallt einem moralischen Tode

Mon irrt sich sehr, wenn man ferner glaubt, daß die Ministerialktisen mit bem Rampf der Parteien zusammenhangen. Es sind freisich Parteien da, die sich verbrängen wellen, Parteien, auf die sich einzelne politische Köpfe stühem, um in der Rammer Majoritäten und auf der Ministerdant Collegem zu haben. Ob Doftrinaite und Tiersparti gegeneinanderkampfen, ist gleichzigktig geworben, daß man von diesen Unterschieden wenig mehr reben hoten. Die Geschichte bieser 17 Ministerien beweist eben auch, daß die Bertegendeiten, an welchen sie gewöhnlich scheiterten, ganglich

außerhalb ihres politischen Glaubensbekenntniffes liegen. Bur Thiers vont es ein großes Unglud, daß die Franzofen biefe Ueberzeugung erst seit dem Julitraktat gewonnen hoben.

Die veranberten Bebingungen bes frangofifchen politifchen Lebens liegen auf ber Sanb. Bis jum Jahre 1836 mag fich Guropa bor ben Gabrungen Frant. reiche gefürchtet haben, feitbem ift biefe Furcht gewichen. Man macht in ben Cabineten - Europas bem Cabinet ber Tuilerien nicht mehr bas Compliment, bag von feiner Erhaltung bie Rube ber Belt abbinge. Mile biefe Bugeftanbniffe, bie man ber frangofifchen Politie feit 1830 im Intereffe ber Drbnung und ber innern Staatenruhe gemacht hatte, find feit ber Frage bes Drients meggefallen. Der Pringipienftreit ift beigelegt und Thiere mit feinen Schlauchen bes Meolus, in benen bie Propaganba ftedte, murbe ausgelacht. Frantreich, im Intereffe ber Donaftie Orleans innerlich beruhigt und auf die Forberungen ber Bourgeoifie beruntergefchraubt, tritt jest wieber mit ben anbern Staaten Europas in eine Reihe, gleich berechtigt, aber auch gleich verpflichtet. Bas es bisher feine Politit genannt hat, mar eine Art europaifcher Polizei; Die eigentliche Politie geht jest erft an. Babrent Thiers vom 1. Darg 1840 bis aum 29. October in jenem Beifte regieren wollte, ben Cafimir Derier bem geangftigten Europa

gegenüber im Jahre 1831 seigen burfte, beobachtete Guigot in London auf seinem Bolfchafterposten ruhig ben Umschwung ber Dings und hatte bas Guick, an die Leitung in einem Augenblick zu kommen, wo das Regisen auch in Frankrich keine freie Kunst mehr, sondern eine sich von seibst tosende Rechnungsausgabe geworden ist.

Faft alle Ministerien hatten sich burch irgend eine Krage aufgeicht, die nicht in einem Softem, sondern in dem Umfänden lag. Bald gab Spanien, bald England, bald der Drient die Ursache. Auch die Rentenumwandlung und das Kerenfement sind vom Augenblick gebotene Fragen, die von der Doktern und dem Tiefes parti völlig unabhängig sind. Thieres, der freier fein will, als Guiget, dar strengere Selese gegeben, als dieset. Die Septembergesetze, die Besestungsgen von Paris gehören Thieres, der Besestungsgebabt, daß er die Gesetze, die Ander gegeben hatten, gegwungen war in Ansehen zu erhalten und anzuwenden.

Ich habe nie ju ben Freunden der Doktrinaies weber in Frankrich noch in Deutschland gehott. Aber im Denag ber Umflände, im Genühl ber franzflifchen Parteiumtriebe, im Angesicht gewisser für das Gelick Frankreichs unumgänglicher Nothwendigkeiten scheint mir Guizat der für den Augendlick berufenste Staats-

mann Frankreichs gu fein. Buigot ift ben Frangofen unbequem, felbft benen, bie mit ihm in feinen Dagres geln übereinstimmen, aber Frankreich ift in ber Lage, einen Argt, feinen Schmeichler haben gu muffen. Der gemeine Burger hat großes Bertrauen ju Guigot. gibt einen gemiffen moralifchen Ernft, eine gebiegene fittliche Burbe, eine eble Ginfachheit bes Lebens, bie jum Bolle ebenfo überzeugend fpricht, wie es eine brile lante Beweglichfeit, Schmeichelei und glangenbe Rebefulle mistrauifch machen. Franfreich bebarf nicht fo fehr ber Drbnung, als bes Ernftes. Die Frivolitat follte nicht bis in bie bodiften Inftangen bes gangen Dafeins einer Ration bringen und wenige Ramen ausgenommen, find' ich, bag neben Guigot und feinen bes ften Freunden felbft bie Politit in Frankreich frivol ift. Dan hat bort ben Staat jur Borfencouliffe gemacht. Man fauft und verfauft nach bem Binbe, lebt von ber Luge, bat feine Bmifchenbanbler, benutt ben funftlichen Schreden und fchlagt bie Bahrheit nicht nach ihrem ewigen Grunbftode, fonbern nach ber Rente bes Mugenblide an.

Ich weiß nicht, ob Frankreich mehr eines Politikers ober eines erchischaffenen Mannes bebarf. Der Schig, wenn er ein rechtschaffener Mann ift, eristirt nicht für Frankreich. Le roi regue mais ne gouverne pas Aber bas weiß ich, baß in Frankreich Politik jest einen andern Begriff haben sollte, als den, den sie bei Talkeprand hatte. Guiget iss allevenand ach Aufeprand's Bereiffen kein Dolitiker. Ein Politiker sein geschiede ein elechte Sache, wenn man eine große, gesuchtete Nation jur Seite hat, die unser Lächeln zu einer Drohung, unsere Drohung zu einem Kriegssturme macht. Talkeprand hatte leicht Politiker sein mit einem Stoffe, der nie rubte, erwig gasuchte, erwig gesüchtete wurde, mit einer Nation, die Alles wahr machen konnte, was er künstlich sog, und Alles Lügen straffen konnte, was er künstlich sog, und Alles Lügen straffen konnte, von Salkeprand und sollte von dem Frankeich sprechen, das er zu wetrzeten hatte.

Das Guigorsche Krankreich ist ein schlummernbes, gahnenbes, erschöpftes Frankreich. Dies Frankreich will einen Arieg, weil es ihn nicht aushalten würde. Es würde den Arieg nur aushalten, wenn die Nepublik die Kamme suleht ein Napoleon erstände. Alle diese mathematischen Misderhoe unugen sind vielleicht nicht möglich, doch werden sie gestärchet. Krankreich-ist ein junger Stoff mehr, aus dem noch der politische Künsstellessen formen könnte. Es ist nichts als eine hinterlassisches der Beit, ein anvertrautes Gut, zu dessen gewantlung es zunächste der Rechtschaften der Wechsschaften der Wechsschaften bedarf.

Bird fich bas jehige Ministerium halten? Diefe Frage bort man in Frankreich weit seltner aufwerfen

als im Auslande. In Franfreich weiß man recht gut, baß bie Minifterien nachgerabe anfangen muffen, fich ju erhalten. Rach fiebzehn Combinationen find bie Dog. lichkeiten fo giemlich ericopft. Die Damen ber funfgia Miniftercanbibaten bleiben fo giemlich biefelben: neue tommen aus bem obengenannten Grunbe nicht bingu. Thiers bilbet fich gwar eine Schule fur fich aus, eine Pflangichule tunftiger Minifter, j. B. ben jungen talent. vollen Rebner Billaut, aber gang Frankreich weiß, baß Thiers ber Mann nicht ift, beffen Frankreich bebarf. Das jegige Minifterium befteht feit bem 29, October bes vorigen Jahres. Die neue Rammer fallt im Sinne ber Regierung aus. Wird Lamartine ihr Prafibent, fo verftaret fich Thiere allerbinge burch Sauget, ber unter feiner Prafibentichaft ichon am 22, Kebr, 1836 Minifter war, aber bie Minifferdance Lamartine's fallt weg und es bliebe bann aufer Thiers nur noch Mole als Buigot's Rival übrig.

Ein Mole'sches Ministerium wurde liberaler fein, als bas jesige. Richt, baß Guige liliberal water, aber ba ihm vom Staate ein bestimmtes, northwendige Schema voerschwebt, ba er für bat gegenwactige Kranterich eine ganz bestimmte Richtung ber Politik für nothwendig halt, so wird er schroffer aufreten, als Wolf-Wolf ein Mann bes Augenblicks, ein politischer Dietetant, der von ber Etunde seine Regel nimmt, ein

Bermittler, ein Berfohner. Die Doctrinaire, fublend, wie groß ber Borfprung ift, ben ein solches Spflem in ben Gemüthern findet, wurden fich auch einer Politik so wiberschen, als grade beifer Molischen, bie sie eine principientose, sphaitische, eine frivole nennen. Es ift wischen Guizot und Molé ein Gegensch, wie zwischen Bochrebierte und einem conservativen Bochrebierte und einem conservativen Danton.

Mole, aus einer alten abligen Ramilie, bie in ben Parlamentern glangte, verlor, wie Guigot, feinen Bater auf bem Schaffote. Unter Bonaparte gurudfehrenb. trieb ibn fein Ehrgeig, fich an bas geltenbe Guftem mit aller Rraft feines Talentes angufchließen. Principienlos vertheibigte er bie abfolute Regierungeform, erregte baburch Rapoleon's Mufmertfamteit und zeigte fich biefem fo fchmiegfam, bag er von Stufe gu Stufe flomm und im Jahre 1813 Minifter mar. Rapoleon umgab fich gern mit ben bebeutenben namen bes alten Franfreich. Graf Mole gehorte ju ihnen. Dennoch fonte fich biefer Staatsmann foneller mit ber Reftaus ration aus, als ihm Ehre macht. Dole ffimmte fur Rep's Sinrichtung, murbe Dair, Minifter und trennte fich erft 1820 von ben Ropaliften, als ber Davillon Marfan, bie Dartei Rarl's X .. in feinen Reactionen jebes Dag überfchritt. Mole opponirte nun gegen Billele und Polignac. Die Donaffie Orleans nahm ibn in ihr erftes Minifterium, bas fich fchnell wieber auflofte. Erft am 6. Ceptember 1836 trat Dole wieber auf bie Bubne. Er hat als Minifter fur fic, bag er unter ben fiebzehn Minifterien am langften am Ruber mar. Gein Minifterium vom 6. September erhielt fich 221 Tage, und ale Guigot ausschieb, noch ganger 715 Tage. In Diefe Epoche fiel manches Bute, Die Umneftie, ber Tractat an ber Tafna, bie Groberung Conftantines, Die Ginnahme St. Jean b'Uffoas, Die Anerkennung bes Principes ber Rentenummanblung. Mole mußte fallen, weil er fich gulett in ber Rammer bem vereinigten Biberftande Guigot's und Thiers' gegenuber nicht mehr halten konnte. Die hermetifche Blotabe ber Schweig und bie Spionengeschichte bes Confeil in Bern hatte zugleich viel bazu beigetragen, bas Dole'fche Ministerium in ber europaifchen öffentlichen Meinung ju untergraben.

Bor einigen Tagen hat Wolf in der Afabemie eine Robe gelesen. Sie beantwortete ben Ginführungsvortrag bes herrn von Tocqueville, eines jüngeren Gelehrten, der sich bruch seine amerikanischen Reisen einen Namen gemacht hat. Tocqueville hatte in seinen Empfehlungen der amerikanischen Demeckratie ein Wort gegen Napoleen und das Empire sallen lassen. Wolf griff est auf und vertheibigte das Empire. Wan sand hie Wolf sich est auf und vertheibigte das Empire. Wan sand hie Wolf sich webe außerordentlich. In allen Salons nahmen die Damen

fur ben galanten Sofmann Partei und bie Expectanten auf bas nachfte Muffertum liefen von Birket zu Birket, um Mol's Ruhm zu verklundigen. Diese einsache, in ihren historischen Borausfehungen unrichtige und nur burch Soflichkeit ber Form gefällige Rebe wurde zu einer Rieberlage Guiga's. In Frankreich hat grade immer Der Recht, von dem grade die Rebe ist ober ber felbst das leste Wort robere.

Mole fann nicht burch bie Rammer gum Minis fterium tommen. Er fist unter ben Daire. Aber leicht moglich, baf ibn biefe Entfernung aus ben Debatten unterflust. Durch nichts macht fich Thiers unmoglicher, als burch feine Unmefenheit, burch f.ine Theilnahme an allem Streit, burch ben unverfennbaren Dismuth feiner Gefichtszuge. Fallt Buigot biesmal, fo wirb auch bei ihm ber Chrgeig icharfer hervortreten, ale er es follte. Gegen Dole murbe ein Principienffreit ohne Intereffe fur bie Mation fein. Un ben Doctringiren nimmt Frankreich teinen Theil; es nimmt nur infofern an ihnen Theil, als fie ihre Philosophie in bie Berrichaft ber Orbnung und bes Gefebes auslaufen laffen. In biefem Puntte trifft Mole's praftifcher Dilettantismus mit ber Doctrin vollfommen überein und Guigot burfte fich verrechnen, wenn er glaubt, bie Frangofen von ber Rothwenbigfeit eines philosophifchen Regierungefpftems überzeugen gu tonnen. Die Umftanbe regieren Frantreich, nicht bie Principien. Den Umftanben fich mit Enthaltfamfeit und einiger Burbe unterzuordnen, ift bie gange Beisheit, bie Frankreich im jebigen Mugenblid erhalt. Buigot fchilberte mit folgenben Borten bie Politif Mole's: "Gine Politif ohne Princip, ohne Fahne: nichts als Palliative und leerer Schein. Stets fcmantenb. ftust fie fich nach allen Seiten bin und Schreitet feinem Biele gu. Gine Politit, bie noch mehr ausbeutet, noch mehr nahrt und erfchwert biefe allgemeine Unlicherheit ber Gemuther, biefe Erschlaffung ber Bergen, biefen Mangel an Glauben, Beharrlichfeit, Musbauer, Rraft, einen Mangel, bem wir bas Unglud bes Landes und bie Schwache ber Regierung verbanten." Dag fich aber bennoch Guigot nicht taufcht! Bas ibn feit bem 29. Detober an bie Regierung gebracht hat, ift nicht fein Drincip, feine Kabne, nicht fein Goftem bes Biberftanbes, fein Fanatismus fur Orbnung, feine Unbacht por bem Gefete, nichts von alle Dem, bas er an Mole vermißt, fonbern eben biefelben Palliative, eben ber faliche Schein, eben die Nothwendigkeit; bie nicht in ben Principien, fonbern in ben Umftanben liegt. Fur ben bewaffneten Frieben vertritt er ben entwaffneten. Das ift vorläufig Mues. Die Beiten ber Drganifation, bie Beiten ber Schopfungen, Neugestaltungen, bie Beiten einer moralifchen Ummalgung ber Gemuther find fur Frankreich noch nicht ba. Ja, ich glaube fogar, bag

es mit zu ben wunderlichen Gigenheiten bes neunzehnten Nahrhunderts gehört, mit sich von oben aus Keine Experimente anstellen zu lassen. Richts lästiger, als die Derrischaft der Stehen im Staat in die Abhängigkeit einer Schule. Ich fürchte sehr, die eben Krangssen zleichgültig ift, ob der Kriede, ben sie ben fie halten mussen, die die unter Wissen der Wissen de

Mole hatte eine anbre Schwierigfeit, namlich bie. Collegen ju finben. Bon feinen frubern finb Derfit und Barthe ber Dolitif entrudt, Bernard, fein fruberer Rriegeminifter, ift tobt, fein erfter Minifter bes Innern, Gasparin, ift chaenust, fein gweiter, Montalivet, ift als hoffreatur ju unbeliebt, Martin bu Dorb gehort bereits zum gegenwartigen Minifterium, Galvanby ift als Politifer abgenutt, Duchatel und Lacave : Laplaque fteben in ber gegenwartigen Bermaltung. Rein frangofifches Minifterium fann fich ohne Rebnertalente halten und an biefen mangelt es febr. Goll ich aufrichtig meine Deinung fagen? Ich glaube, bag biefe Unficher= beit fich fcmantenb bingieben wirb, bis Louis Philipp, ber feit einiger Beit fortbauernb frankelt, ben Schauplas verläßt. Das Minifterium, meldes fich ber Bergog von Drleans im erften Augenblid bilbet, balt fich feine brei Monate. Es muß und wird ber anschwellenden Fluterliegen, ben Folgen eines folden Bechfels auf bie Maffen, in ben Journalen, in ben Rammern. Moglid. bag bann gamartine mit einer Politit reif ift, bie Frantreich bon biefem ewigen Ginerlei bes Parteiengefchmabes, von bem Ehrgeig ber Professoren und ber Gitelfeit ber Abvocaten, von ber Ruhmfucht ber Generale und ber Gervilitat ber Beamten befreit. Lamartine bat bas Rebetalent, ben politifchen Ginfluß, bie Umftanbe, Miles für fich, einft bie Borte, bie er fchrieb, mabr ju machen: "Belch ein fconer Blid in Franfreiche nachfte Bufunft! Eine Generation, Die, Dant ihrer Jugend, nichts mehr wiffen wird bon bem Gejant und ben Gehaffigfeiten ber letten 40 Jahre! Gleichgultig wird es ihr fein, ob man ju biefer ober jener Partei geborte; ibr gelten alle biefe 3mifte nichts, fie bat feine Bors urtheile, feine Rache im Bufen, rein und fraftig tritt fie in bie Laufbahn, mit Begeiftrung fur ben Gebans ten! D, wie gludlich mar' ich, baran Theil gu haben! Die Stunde mare gefommen, ben Leuchtthurm ber Bernunft angugunben, ben Leuchtthurm ber Moral unfern politifchen Sturmen, und bem neuen gefellichafts lichen Banbe, bas bie Belt zu ahnen und zu bes . greifen beginnt, einen Musbrud in ber Birflichfeit gu geben. Liebe und Sulb unter ben Menfchen, eine evangelische Politit! Bede boch ber Simmel bie Menfchen! Unfre jegige Politit lagt bie Menfchen errothen und bie Engel weinen. Jebes Jahrhundert befommt

bie Menschitt eine Stunde, um fich von Grund ju erneutern: Diese Stunde ist immer eine Revolution: und die Menschen verlieren diese Stunde, indem sie sich zereissen. Diese Revolutionen gab Gott zur Wiedergeburt und zum Fortschritt, und die Menschen widmen sie der Rache."

Es fcmerat mich. baf im Ungeficht biefes neuen Testamentes Buisot noch am alten fteht. Thiers, ein fo großes Talent, ift untergegangen in ben Dachingtionen ber Borfe, in ben Begriffen uber Gleichgewicht, Telegraphen, Ginmifchung, untergegangen in bem garm ber Belt und in ber Gitelfeit, fie einmal beherricht gu haben. Buigot, ein fo großes Genie, brobt ju fcheitern an bem finftern Mistrauen gegen feine Beit, an bem Phantom ber Revolution, an ber 3bee von Orbnung und Gehorfam, bie wie ein Mip auf feinem Bergen liegt. Bogu biefe finftern Theorien: "Rur biejenige Gewalt ift ba, bie respectitt wirb"; ober: "Franfreich bebarf nichts, ale eine Regierung!" Sind biefe Cabe falfch? Dein, fie fint richtig, aber nicht gut geftellt. Gie athmen Saf fatt Liebe, Gie fdreden bie Goulbigen, aber fie beangstigen auch bie Unschulbigen. Gie find bes alten, nicht bes neuen Telfamentes.

Louis Philipp, Molé, Guizot — allen Dreien ift ihr Bater auf ber Guillotine gestorben. Louis Philipp furchtet bie Frangosen, Molé schmeichelt ihnen, Guizot

verachtet fie. Reiner zeigt ihnen Bergeffenheit, Berfohnung, Liebe.

Buigot hat große Beiten gefeben, aber mabrlich feine tugenbhafteren. Warum nun bie unfern haffen? Dies fcone Gemuth, bas mit fefter Stimme feiner fterbenben Gattin aus Boffuet vorlefen fann, biefes mannliche Gefuhl, bas bie Thrane verbergend bie erfte Sandvoll Erbe auf ben Sarg feines Cohnes merfen tonnte, warum ber Beit, marum einem gangen Bolfe gegenuber nur befeelt von Distrauen? Schwindet ber Glaube an bie Menfcheit mit ber Jugenb? Ginb nur Die weife, nur Die ber Singebung murbig, beren Saupt ber Schnee ber Jahre bedt? Ronnte man Buigot unb Lamartine gufammenfcmeigen, es gabe vielleicht feine Majoritat in ber Rammer, aber eine Majoritat in ben Bergen Mller, bie in ber Politit jenen Procef feben, ben feit Sahrtaufenben ber Menfch gegen bie Matur fuhrt und noch immer nicht geminnen will.

Rach einem langen, besonbere Deutschland betreffenben Gesprache mit bem Minister war bie Beit verfloffen. Guigot fuhr jum Konige.

## Neunter Brief.

Paris, ben 2. Dai 1842.

Man hat im Allgemeinen über Louis Philipp teine tichtige Ansich. Man halt ibn sier einen schweigsgemen, urrückhaltenben, mit großer Klugheit seinen personlichen Bewed verschgenben Shanatter. Man schreibt ihm etwas von Ludwig XI., etwas von Eromwell zu, man sindet in bem wechselssigt ib Parteien aufreibenden Zwiespalt der Ministerien das Wert seines großen politischen Bersstandes.

Bon bem Allen nichte.

Lauf Philipp iff ber rebfeligste, umrushigste, unsicherfte Charafter in Frankreich. Mit naturticher Leute
schilgteit begabt, hangt er sich an jebe Perfonlicheftel,
um sich gegen sie auszusprechen. Unbehaglich sich fühtend in der Einsamkeit, bedarf er empfänglicher Umgebungen, denen er sich mittheilen kann. Louis Philipp
ist gurmättig, unterrichete, schaffsehnd, aber ohne aller
Kraft, ohne allen festen Wilten. Der erolg, gädpende

Drang des Gergens beruhigt sich nur in Morten: teben, sich mittheilen, sich rechtfertigen, ift Louis Philipp's einzige Erholung. Louis Philipp ist in diesem Sinne mablverwandt mit Thiers.

Franfreich wurde oft von Ronigen regiert, Die feinen Berftand batten. Darum gereicht es Louis Philipp allerbings jur Ehre, bag man ibm nachfagen muß, er ift ein Mann von großen Renntniffen, von Belefenbeit, guter Beobachtungsgabe, ohne ehrgeizige Unfpruche, ein Ronig, ber fich gludlich fublt, mit aller Belt auf vertrautem Suß gu leben. Louis Philipp bezaubert Jeben, ber ibm porgeftellt wirb. Er rebet beutich mit bem Deutschen, englisch mit bem Englander, er fennt bie Frembe in allen ibren Begiebungen, er ift ber unterrichtetfte Beobachter alles Deffen, mas auf bem Erbball gefchieht. Ramen, Bucher, Gebanten, bie in Frants reich bei bem Gelehrteften vergeblich gefucht murben, Louis Philipp fennt fie. Er lieft alle Beitungen, ber: gleicht bie gegenüberftebenben Unfichten, er ift ein guter Statistiter, er lieft bie gelehrten Beitschriften, er merft fich junge auffeimenbe Talente, an bie bie Minifter nicht benten. Schnell finbet er bas Terrain, auf bem Beber, ber ihn befucht, beimifch ift. Er ift gludlich, fich aussprechen gu burfen, bescheibenen Biberfpruch gu boren, feine innerften Gebanten zu verrathen. Er gibt Miles, mas er hat, er behålt nichts gurud.

Louis Philipp gebort nicht ju Denen, von benen Talleprand fagte, Die Sprache fei erfunden, um ihre Gebanten ju verbergen. Louis Philipp murbe weit eber fagen, Die Sprache fei erfunden, um feine Bebanten ju haben. Louis Philipp benft vielleicht, aber ju laut, er hat Gebanten, aber er verbinbet fie nicht, er hat fein Goffem. Louis Philipp lebt emig aufer fich. Dit fich allein gu fein, angfligt ibn. Er fallt beftanbig aus feinem Mittelpunkt in bie Deripherie; er fucht Echo. Unflang, Beraufch, er lehrt gern, er theilt gern mit, er plaubert gern aus. Bilbung, Gutmutbigfeit, Inbiscretion find bei ihm fo ineinander gemifcht, bag man nicht weiß, welcher Beffanbtheil vorwaltet. Co viel fiebt man, baf ibm nicht ein einziges ber ibm gewohnlich zuerkannten Merkmale gebuhrt. Statt verfchloffen, ift er offen, flatt fcmeigfam, rebfelig, flatt felbftanbig, nach allen Geiten bin beburftig ber Unlehnung.

Geht man einen Schritt weiter, so muß man bekennen, baß die Oppnasse Drieans für Frankreich ein Unglück geworben ist. Es ist wahe, das die Bourbonen viellricht noch ein größeres waren, es ist wahr, das die untoniglichen Orleans Frankreich in ben ersten Sahren vor ber Anarchie gerettet haben mögen, aber bies ihr Berbirnst war ein tein negatives, und was noch schlimmer ist, ihr einziges. Alle die parifer Feurmassten. Der ber ihr einziges. Alle die parifer Feurmassten.

den Thron Frankreiche anboten, gaben fie Rranfreich einen monarchifchen Begriff, aber feinen Monarchen Das Saus Drleans war eine fürftliche Familie, Die fcon eine bauernbe Berfcomeljung mir bem Burgers ftande begonnen batte, Louis Philipp war ein Lehrer ber Dathematif in ber Schweis Die Reffaurgtion fubrte auch biefe Familie, auch biefen jungen Profeffor nach Paris jurud. Das Palais Royal wirb ber Gis nicht einer Berichworung gegen bie Tuiterien, fonbern ein Git ber Dufen, ein Bereinigungepunet offentlicher Beftrebungen. Das Palais Royal empfangt Runftler, Rebner , Gefchichtschreiber , Naturbifforifer , furs bas artiftifche und wiffenfchaftliche Daris, obne Rudficht auf bas politifche Glaubensbetennenig, Louis Dhilipp bat in ber Armuth bas Gelb liebgewonnen. Er fpeeulite gern, er bauft gern Gummchen auf Gummcben. er macht fleine, großre, große Belbgefchafte; neben ben Gelehrten fommen Die Wechfelagenten, neben ben Runfis tern bie Banquiere. Alle biefe Ramen hatten fich auch gern im Ginführungebuch ber Tuilerien einschreiben laffen ; aber bie Zuilerien jogen bie alten Burbentrager, bie Rronen und Wappen vor; ble Tullerien gehorten unter Lubwig XVIII. bochftens, außer ben Ubligen, ben Linguiften (ba Lubwig XVIII. febr eitel auf fein Latein mar) unter Rart X. ausschließlich ben Emigranten. Die Burudgefehten, bie Ungufriebenen, bie Glemente

ber Butunft faben fich im Palais Ropal bereinigt, unt es war eine Ertenntlichfeit gegen ben gutmuthigen harmlofen Birth, bag man ihm am 7. Auguft 1830 bafur bie Krone anbot Buerft folice bet Tulithron eine Monardie fein. umgeben mit republitanifden Inftitutionen Es wat eine große Romobie. Die republifanifchen Inflitutionen fielen allmalig weg und ber Thron allein ift ubrig ger blieben. Der Sas und ber Babnfinn bes Parteigeiftes hat ben Ronig ein Sahr ume andere ju tobten gefucht. Man empfindet Abiden bor ben Morbern, Mitleib mi ibrem Opfer , Richtebestoweniger tann man boch bae Glud immer unverwundet ju bleiben bem Daufe Orleans nicht als Berbienft anrechnen. Diefe Donaftie ftebt in Frankreich eigentilch auf frembem Boben: Sch habe gefagt, Louis Philipp furchte bie Frangofen Sobe Staatebeamte haben mich verfichert, er verachte fie Griff feinem frangofifchen Baferlande vollig entwachfen, er hat fich emig in biefent Gewühl von Leidenfchafe und Chrgeis unwöhl gefühlt, er ift mit feiner gangen Familie, aus bem moralifden Berbanbe mit Frankreich heraus. Louis Philipp, ein reblicher, ehrlicher Mann, ift nie jum Berricher vorber reitet worden. Er wirft fich mit feiner Burbe weg! er brudt, wie ein angftlicher Theaterbichtet, ber fur bas Schidigt feines Studes fürchtet, bem eriften Belben

wie bem Lampenpuger bie Sant, er mochte fich bas frangofifche Bolt wie bie Dienftboten eines vornehmen Saufes burch Trinfgetber geneigt machen er fommt gu teinem Entichlug, gu feinem Guftem, er bleibt babet fich fur einen Begriff, fein Leben fur eine moralifche Noibwendigleit zu halten, und begnügt fich bamit, baff er ift, vegetirt und fo lange wie moglich fich erhalt 3ft bas Regierung? 3ft bas Politit? Die Bourbonen hatten etwas Ronigliches Gie waren vom Thron gefturgt, aus Frankreich vertrieben, aber fie fpielten bie ihnen angeborne Rolle auch in bem Glend bes Grils mit Burbe, ja felbft mit lacherlicher Burbe fort: Sie tehrten nach Frankreich gurud, nabmen ben Thron mit Stels und Sicherheit wieber ein, regierten , regierten fchlecht, aber mit einer gewiffen Energie, mit einem gewiffen Gelbftvertrauen, bas bem Saufe Driegne fehlt Die hatten bie Bourbonen aufgebort grangofen gu fein: fie batten bas alte Rrantreich mit fich genommen und brachten es wieder gurude allerbinge mit feinen Duberquaften, mit feinen Schonpflafterchen, mit feinen Laftern, Borurtheilen und beralteten Ariftofratenlaunen, aber auch mit bem gangen Stoly ber Rationalitat, mit ber alten ritterlichen Gragie, mit bem ungerftorbaren Bertrauen auf bie Dauerbarteit ber allerchriftlichften" Ronigsmurbe, mit bem Stolge auf Frantreiche erprobte Rraft, auf Franfreiche nie per

fiegenbe Bulfequellen. Bon alle Dem bat bie Donaftie Drieans nichts. Unficher find ihre Bewegungen, traftlos ihre Schritte, haltungelos ift ihre Rube. Ihr Ruf fchlagt teine jahrtaufenbiabrigen Burgeln im frangofifchen Boben fie gleiten furchtfam uber ben Staub biefes Bobens binmeg, fie trauen bem Bolle nichts gu, fie trauen fich nichts gu, fie haben teine Bergangenbeit. teine Butunft, fie wohnen in ben Tuilerien nicht wie in ihrem Gigenthum, fonbern wie gur Diethe. Um biefe untonigliche, Frankreich bon Tag zu Tag. immer mehr fchwachenbe Saltung ju cachiren, bat man bas Schredbilb ber Unarchie erfunben. Die Unarchie ift eine Erfindung. Gie eriffirt nur in ben Ropfen Derer bie bem Bolte Rurcht einflogen, weil fie ibm feine Liebe einzuflogen verfteben. Dit biefem Dopang Unarchie entidulbigt man ben Mangel an Einigkeit, an Rraft, ber Frantreich feit amolf Jahren gur Blaglichen Augenweibe Europas gemacht bat. Bo ift biefe Unarchie noch fo gefabrlich? In Frankreich ift nichts gefahrlich, was nicht bie offentliche Meinung fur fichbat. Die Donaffie Drleans weiß bas fo gut, wie jeber Unbre: fie tann rubig ichlafen, wenn bie Dunicipals garbe macht. Eine Emeute ift teine Revolution, ein . Diftolenichus ift feine Guillotine, ein hirnverruckter Mra beiter noch fein Convent. Das ift bie Folge biefer Sabriaffigfeit, biefer Babl eines guten, aber willens-

fcwachen, rath = und thatlofen Mannes jum Ronige? Daß Frankreich aus allen feinen Fugen ift, bag es gum Spott fur Europa geworben, baf feine Minifter bot einem Ja ober Rein Robert Peel's gittern, bag es in feine Frage ber Beit mehr bas Gewicht, gefchweige bas Schwert feiner Enticheibung legt, bag ber plumpfte Materialismus die Berrichaft bes Innern und bie Musbeutung bes Rationalbermogens an fich geriffen bat, bag alle Gemuther erichlaffen, alle Bergen matt werben, alle Entichluffe fiechen, alle Charaftere fcmanten unb fich ein furchtbarer und bas Meuferfte fiill vorbereitenber Damon in die Bergen ber Frangofen ichleicht, die Langeweile, eine Sobra, bie mehr Ropfe bat, ale bie Unarchie, Sehr wohl weiß ich, bag bas Stagteleben nicht bagu ba ift, um bie Dationen ju amuffren, aber bagu foll es bienen, bie Gemuther angufpannen, bie Bergen gu fturten, bie Ibeen ju erweitern, bas fittliche und nationale Gelbftvertrauen ju erheben. Benn bie mabre Regierungetunft ble ift, bem in einem Bolfe ober in einer Epoche liegenben Triebe nach Beranberung, nad Reuerung und gefteigerter Boblfahrt eine gefehliche Korm zu geben, einen gefehlichen Beg zu bahnen, bann ift in Frankreich nichts fur biefe mabre Politik gefcheben, Die Uebel fatt mit einem fcarfen Mittel aufzugieben, bat man nur burch Babungen gertheilt. Musgeglichen, ja verfohnt, abgenubt und abgeftumpft bat man bieler

Unebene, Reinbliche und nefabrlich Spibe, aber ber gange Staateforper ift baruber erichlafft. Die mabre Politit unfrer Beit foll bem Reuen burch etwas Reueftes voraneilen, bem Rubnen burch Rubneres feine Gefahr nehmen am Theile bas Gange, am Sangen ben Theil treffen und bie Unardie baburch beftegen, bag man bie Bormanbe, auf bie fie fich ftuben tounte, wegnimmt, Die Dangel befeitigt; beren Abbutfe ffe berbeiguführen fich anbeifchig macht. Gin glaubiges Bertrauen gur großen Sache ber Menfcheit muß bie Fahne blefer Politit fein; wo hat bie Donaftie Drieans biefes Ber trauen bewiefen, wo hat fie biefe gabne nufaeftedt? Richt eine große That, Die ummittelbar vom Ronige ausgegangen ware. Alle Die Impulfe, Die er unmittels bar gegeben; find negatio gein fchaffenber, fein bele benber. Die Bourbonen mabiten bie Jefuiten und bie Ultraropaliften ju ihren Rathgebernt man wußte, woran mign mit ihnen war Der Rampf gegen fie in ber Rammer, auf bem Ratbeber, in ber Preffe war ein offner, freier, freudiger; ein Rampf; ber ber Biffenichaft, bet eblen Charafterbilbung, nicht wie jest nur Der Intrique Felb lief. Der bamalige Rampf hob bie Ration bob bie Erziehung, bob bie Moralitat; et machte eine Repolution moglich, bie wie bie vom Sabre 1830 fich fo anertemenswerth in ben Schranten ber Brokmuth und Gelbffüberminbung neu balten wußt.

Sebt fluchtet fich ber Bof von einer Partei jur anbern Die jungen Pringen fammern, bag man fie in Ruglanb nicht anertennen wolle, bie Bratten weinen übet oie Malicen bes Faubourg Et. Germain, ber Ronin felbft empfangt beute bie Doetrinairs, morgen ben Tierspartt, belidte gern auch Dbillon Barrot bie Band und ver ftanbigte fich, wenn er burfte mit Dauguin, mit Cormenin; mit bem Charivatta Reiner von fammtlichen frangofifchen Staatomannern weiß, wie wer mit Louis Philipp baran iff. Dicht etwa bie Ringheit bes Ronige ift baran Schulb fonbern feine Unbeftanbigfeit, : Det Eine geht; ber Undre fommt. Dem Boble ber Monarchie, ber Prarogative ber Rrone wollen fie ja Alle bienen Rathlos: fchwantt ber Konig: wem bich and fortenang friest Militagualing, with ou ben knowning Man wurde ungerecht fein, wollte man bie außer orbentlichen Schwieriateiten bes Terraine Cauf welcheb ber 97 August 1830 geoffangt wurde, niche anertennen Es gebort Gelbftentauferung und Inte bagu, mit allere Bumurbungen, bie ben Ronig umringen, ate Ronig fertig zu werben. Aber wenn man nach ber Raut jenes Mittels fragt, burch welches Louis Philipp bisher Die Darteien neutraliffet bat, welches ift biefes Mittel & Ein unbefdreiblicher Egoismus, bet fich bon oben allen Theilen bes Staatstorpers fo mitgetheilt bat p baß jebe

Function biefer Theile fich nur noch auf fich felbft begiebt und ber Rorper in ftarrer Regungeloffafeit barnieberliegt. Mile Ginbrude, bie ich in Daris fammelter baben mir biefe Erfahrung auf bas unwiberleglichfte beftatigt. In ber Abbangigfelt von ber auswartigen Politif bis binunter jur Bingabe an ben erften beften fremben Birtuofen, in allen Belt = und Gefellichaftereifen fiebt man in Paris jest bie Folgen einer Politit, Die ein ganges Mationalleben an fich felber irre gemacht bat Mues fcwantt, nichts fteht feft, ale eine gewiffe polts zeiliche Ordnung, bie fatt zu beruhigen nur beangftigt. Dem Sofe fehlt feine naturliche Umgebung. Die Banquiers gelten fur bie Bertreter ber mabren Bobls fahrt bes Landes. Frankreich leibet nicht an ber Ers Schopfung feiner Gulfsquellen, nicht an ben Umtrieben feiner politifchen Parteien, nicht an ben Intriguen feiner ebrgeigigen Staatsmanner, fonbern an bem von oben berab fommenben Geift ber Furcht, bes Mistrauens, ber Berftellung, an ber von oben tommenben Dieth lingsgefinnung . Unfelbftanbigfeit und Untermurfigfeit Und bas Alles bei einem Bolle, bas fo bringend befcaftigt wenigstens unterhalten fein will bei einem Bolle, bas fo unterwurfig ju geborchen verfteht, wein nur energifch befohlen wirb, bei bem burch feine Ginbeit gouvernabeiften Staate ber Erbe, wenn man vielleicht China ausnimmt. Gang Frankreich gleicht bem

225

Palais Royal. Es ift ausgestorben. Bunte Laben, in benen man nichts kauft, an benen man nur vorüberstanitt. Man ist im zweiten Stock, trinkt Kaffee im ersten und liest bie Journale.

Ein naturliches Gefühl wird allerbings ben Rrems ben gwingen, im Angeficht biefes Spfteme gu fagen: "Defto beffer fur und! Diefes entmuthigte, willenlofe Frankreich wird ben Frieben Europas ungeftort laffen. Sier bruften fich feine Robans, teine Blacas, feine Montmorencys mehr mit bem aften Ruhme ihrer Gefchlechter. Sier find bie ehrgeizigen Benerale auf ben Dienft ber Garnifon, auf ben Relbaug gegen bie Emeute angewiesen. Das Frembe macht fich in Paris mit beifpiellofer Gicherheit geltenb. Man fann es magen, ben miffenfchaftlichen Borurtheilen ber Frangofen, ja ihren afthetifchen Principien bie Gpige gu bieten: Cette France ne recule plus. Stellt fich bem Sof ber Tuilerien ein frember Gefanbter por, lagt ben Julis tonig fich buden bis jur Erbe, mabrent ein Berr von Apponn, ein Berr von Butenieff fich nur fo eben verneigt! Lagt ihn fich gramen, ben Chef biefer Dynaftie, um bie Anerkennung Ruffanbe, um bie froftigen Gefinnungen bes Cjaaren. Immerbin! Bir feben bas burch ein unrubiges Bolf in Guropa beichwichtigt, große Gefahren von anbern Staaten abgemenbet, es ift befonbere une Deutschen moglich gewefen, im Schatten

dieses ohnmächtigen Rachbarn seit einigen Sahren unfre politische Kraft zu steigern, unsern nationalen Berband ftacker anzuziehen."

But! Beit entfernt, Die beutiche Dreffe zu einer Polemit gegen Lubwig Philipp aufzuforbern, wollen wir im Gegentheil immerbin bem Baterlande Glud munichen, bag es burch bas Goftem biefes Furften Raum und Duffe gewonnen bat, fich ju fammeln. Dennoch bemerte ich Gines: Die Geschichte beweist, bag fich iebe Unomalie ibres naturlichen Laufes fpater nur befto bebroblicher wieberberftellt. Die jebige Erfchlaffung ber Frangofen wird fich rachen. In, ich glaube fogar; baß bie Bolfer fich gegeneinanber beffer fteben, menn jebes fich bes vollen Gebrauches feiner naturlichen Rrafte erfreuen barf. Unter einem folgen und fraftigen Frants reich ift fein friegerifches zu verfteben. Man fann eine Ration mit Thateraft beflugeln, auch ohne ihr bas Schwert in bie Sand au geben. Die Rulle ber Ibeen bes neunzehnten Sahrhunberts ift fo groß, bas Reib fur eine im Lichte unfret Beit manbelnbe Dolitit fo meit geftedt, bag man bie Schwungfraft bes Rationalgeiftes auch ohne Erommellarm beben tann. Das framerhafte Abwiegen ber Intereffen, von bem Frankreich feit gwolf Jahren regiert wirb, bat biefe Doglichfeit nicht begriffen. Frankreich ift burch biefe Politit mol fur ben Mugenblid berubigt; aber fruber ober fpåter wirb irgend ein

Ruf biefe Lethargie weden, irgend ein Funte biefe in ber Stille fich fammeinden Brennftoffe entgunden.

Das ift mein Glaubensbefenntnig uber bas jegige , und funftige Frankreich: Wenn Louis Philipp' es verantworten fann, Franfreich burch Demuthlaungen gu beruhigen, fo follten bie europaifchen Dadte, fatt baran ihre Freude ju haben, eher biefer Pplitif entgegen gu wirten fuchen. Franfreich ift Paris, aber Paris find noch nicht bie Journale, noch nicht bie Dinifter, Frantreich ift meber Thiere noch Guigot, weber bas Saus Orleans noch bas Saus Bourbon, fonbern Frankreich ift ein ganb von 33 Millionen Ginwohnern, von ben Porenden und ben Mipen bis jum Drean ein, wo nicht überall fruchtbares, boch überall ergiebiges Land, ergiebig an Menfchen, an gefdichtlichen Erinnerungen, an einer beifpiellofen Singebung fur einen einigen, fchnell beberrichten, rubrigen Stnategwed. Bur phyfifchen Rraft gefellt fich bier bie intellectuelle. Unbre Dationen mogen tieffinniger benten, Franfreich nur bat fur ben Gebanten Formen, bie ben Gebanten gum Gemeingut ber Belt machen. Bas ftreiten wir uns jest mit unferm Schelling und Begel? Um aus Begel's fcme: rem Gemache etwas prattifch und politifch Geniegbares ju machen, haben ibn feine jungften Schuler boch erft mit Montesquieu. Rouffeau. Boltaire und Mirabeau verfeben muffen. Ueberfest ruffifche Boltsmarchen, fcmebifche Familiengeschichten und englische Gaunerromane, wir werben in Dem', was für die Masse den Ton angibt, immer wieder auf Frankreich zurüdkommen, nicht, weil es immer die Wahrhelt, sondern weil es immer die Wahrhelt, sondern weil es immer die Wobs sim wird.

Nun, biese inneriich fo eeiche, diese unvertilgdare Kranterich stie es, das man mit Gewalt aus bem europalischen Berkande vertreiben will, das man auf einen Isolitestuht seht und bem man seinen Erkräftigung so außeroebentich erschwert. Warum biese Kühte, diese Chadenfreude; warum eine Politik, deren besorgliche Kolgen wir jest kaum alesen benten?

Als im Jahre 1814 bie Bourdonen wieder eingefest wurden, hatte Kaiser Alexander wenig Betrauen ju tinen. Er ahnte, mas 1830 eingetroffen ift. Kaiser Alexander fühlte die Wothwendigkeit eines flarten Frantzeichs, mit dem England, um die andern Staaten unbehelligt zu lassen, vollauf zu thun haben mässen. Kaiser Alexander warde noch lieber den Martchall Bernadotte auf den französsischen Arbron gesest haben, als Ludwig XVIII. Die Bourkonen versanken ehnur der Bewessichseit Taleyrande, daß die Breift Kaiser Alexander's bestiegt wurden, daß die Breist Ausgestalte Taleyrande, daß die Breist Ausgestalte der Bewesselfelst Taleyrande, daß die Breist Kaiser Alexander's bestiegt wurden.

Die Cabinette Europas follten ben framsofischen Ministern nicht die Regierung eines Landes erschweren, in beffen Politif die Rube der Welt-liegt. Es heißt fehr leichtsinnig handeln, die Franzosen jeht, da sie schwach scheinen, zu demüthigen. Die ganze Zutunft Europas ist dabei gefährbet. Nur ein innertich erstarkendes Kranfreige Arzenbes Kranfreig kann die Garantie eines künstigen Friedens sein.

Schlimm genug fur bie Belt, bag es noch feine Politif ber Liebe gibt. Bortheile von ber Schmache ber Unbern gieben, nennt man noch immer Beisheit. Thorbeit murbe es unfern Staatsmannern fcheinen, wollte man Frankreich bie Erholung von feinen Leiben erleichs tern, wollte man bie allerbings febr ungludlich gemabite Donaftie Drleans in ihrer ichwierigen Mufgabe unterftuben. Dies ift benn mabrlich murbig jener atomiftis fchen Politit, bie nur Staaten und feine Bolfer, nut Bolfer und feine Denichen fieht. Unfer Sahrhunbert verabicheut aber biefe Politit ebenfo, wie unfer Sabrhundert bes Nationalbaffes fich fchamen follte. Staatemanner und Demagogen in biefem Ginne find gleich verwerflich. Gie fegen ben Frieben ber Belt aufs Spiel, bas Bohl ber Bolfer, ben Flor ber Runfte und Gewerbe, ben Gegen bes Aderbaues, bie Bereblung ber Sitten und bie gefehliche Berbefferung unferer Gefellichaft.

3ch tonnte biefe Gebantenreihe noch weiter fortfeben, tonnte bem materiellen Buftande Frankreiche Enge iand gegenüberhalten in feiner, fichtbaren innern umb dußern Berufttung, Deutschland in seinem neuesten Eigendunkel, den unsere Zeitungsschoere Nationalitæst gerauft höhen, Russiand in seinen Finanziene — ich stue es nicht, um nicht in dem Lichte zu erscheinen, als hatte ich sich Krantkeich eine Botiebe, die ich nicht dade. Bot dem Menschenfteunde liegen die Reichberechtigt himsgemalt: einen Farte der Welt gleichberechtigt himsgemalt: einen Farte kann unser herz gehoen, aber daum ist diese nich nicht der Reichberechtigt der werden ist die grunn, vorten und gelben Kelber noch nicht grau, noch nicht farbenlos. Erst der Menschen darum verben die grunn, tothen und gelben Kelber noch nicht grau, noch nicht farbenlos. Erst der Mensch und dann der Bärger, und durch den Bürger für den Menschen wirten; das ist die Philosophie und die Politikt unserer Zeit in einem Sunde.

Ich verlasse Frankreich. Einem Frangesen schrieb, "Je quitte la France, dins la conviction, que j'ai trouvet un pays sain, une nation un peu indisposée, un état complètement malade." Man sieht ein, doß, wo ein Land gesund, ein Boile nur etwos unpaßisch ist, die Krantheit des Staates nicht aus dem Lande und Boile sommen kann. Sie kommt aus dem Phlegma der Opnassie und aus dem überreigten Segenbruch des Aussambes. Enropa dat nichts mehr von der Mesquitten, aber es kann dahn kommen, doß es Aussambes.

Enblich! 3ch verlaffe Paris.

Baren Sie mit Ihrem Aufenthalt gufrieben? fragen mich die Abichied Rehmenben. Dat es Ihnen in Paris gefallen? werden mich Die fragen, die mich in der Beimat begrußen.

Lieben und ichwarmen in Paris, leben aber und fterben in ber heimat!

Die Liebe fucht bie Ginfamteit und boch gleicht fie ber Mauerfchmalbe, bie nur an bewohnten Saufern niftet, Einsamkeit im Gemuble ber Belt, bas ift bas bochfte Glud. Die raufchenbe Boge bes Beltmeeres fich bres denb an ber Schwelle einer einfamen Stranbhutte. Die mabre Liebe verfcmiegen und boch fich gerne geis genb. Gin Brief, ausgestellt am offnen Gitter ber Doft. Ber fennt ben Inbalt? Es wimmelt in Daris von falfcher Liebe, aber bie mahre fann nirgenbe verborgener, nirgenbe gludlicher fein. Gie buftet und man fieht fie nicht. Gie entbehrt nichts, ba Paris Mues bietet. Die Schonheit wird beneibet, aber nicht besturmt. Paris fo weit und erfchopfend, fo anftrengend und befchaftigenb. Daris, ein Drt bes Ruhms, ber Taufdungen, ber Gefahren. Paris bie bitterfte Mufion oft fur ben ebelften Willen, fur bie fubnften Thaten. Das bleibt bem Manne barin ubrig? Die unfichtbare, ftille Erofterin ber Liebe.

Much fdmarmen in Paris. Schwarmen fur Alles; benn Mues ift moglich in Paris. Schwarmen fur ben Glauben: bort find bie Rirchen! Schmarmen fur bie Biffenfchaft, die Runft: bort find bie Borfale, bie Tempel ber Mufen! Schwarmen fur bie Menfcheit: bort find hundert Gecten, Die icon befteben, taufend, Die mit bem Tage entfteben tonnen. Richt Mues gefchieht. aber Alles fann man hoffen. Dan fucht und man findet. Man findet vielleicht nicht, mas man fuchte, aber mas man findet, ift überrafchenber noch, als mas man fuchte. Reine Leibenschaft braucht in fich ju etftiden; fie tann fich verebeln, indem fie fich austobt. Man hat es frei, gut ober bofe gu fein. Man fchreibt fich feine eignen Befebe vor. In ber Beimat, wie ift bort Mues fo flein! In ber Beimat Mues verboten und nur Giniges erlaubt! In Paris ift Alles erlaubt und nur Giniges verboten. Paris ift ein Ort gum Schmarmen.

Roben aber, wahrhaft leben in ber heimat! Mirten in einem bestimmten Areise und ben bohn seiner Muben feben, es ift felbst bem Tangosen nicht möglich in Daris. Das raufcht! Das flutet! Das spendet Ungeheures, das verdraucht Ungeheures! Der Einzelne gleitet mit der Welle mit. Wohl ibm, wonn sie ihn fanft- uber bie Kiepen hinberträgt, wenn ibn die Keifen nicht gert schellen! Man kann bier in seiner Lebensbahn fleigen.

flegen, aber nicht Schitt vor Schritt mit mannlichen Errit ein verwieges Biel versogen. Man tebe, wenn man von dem Refen der Deffenitlichteit verdraut, zerwähmt, aben nennen kann. Man wird verdaut, zerwähmt, man den Willen zum Leben, Freihelt zum Schwärmen, aber beinen Willen und keine Freihelt zur Schwärmen, aber beinen Willen und keine Freihelt für eine lebendige That, für den Gemuß seines Rechtes, für die Erfüllung seiner Pflicht. Leben beiße, in die parifer Sprach überfest, Geld, verblenen! Es ist bekannt, wie leicht es im Paris ift, Geld auszugugeben, aber ich glaube, daß es sehr sower ist, welches zu verdienen.

Bergen. Gie laffen nichts gurud, mas nach ihnen von Berth marer bie neue Dolitie, ber neue Glaube Die neue Dichtung, alles Das haben fie ja fangft ale werwerflich gefchilbert: fo geben fie su ihren Batern uttb fterben murbevoller, als man in Frantreich flitbs, 100 500 Alfo - fleben unb fdmarmen in Darie. Leben und flerben in bet Belmatted tof Joth Gabineal aufa Lebe wohl, Paris! 3ch habe nicht in bir geliebt, nicht in bir gefchmarin; ich habe in bir mich felber wiebergefunden. : Dit 'zweifelnber Ratte - fam ich, ? mit Behmuth fcheibe ich. Es mar mit fruber ofe tomifdi, bich weinen, fest ift es mir rubrend, bich trichen ju feben! Belde Schwute am Simmet; ein Gewitter gieht heut berauf Mody fuble ich in ber Sand ben warmen Iha fdiebsbrud ber Freinbe. Der Doftwagen fprenge um Seinegual binauf. Gin Bilaftrabt gude über ben Done D'Mufterlig. Der Bleiftife ruhet 3ch fied ihn in bas überfullte, tretter erinnerungsreiche Wortefenille und brite mid, erfdropft vom Geben, ermiber Dom Boren, unbe fummert um Blis und Donner, in bie Ede bes Bal gens, "Im fromenben Mairegen erleichtre fich bas Pertinduser, bei lingen gene fich mit We trenge billodredb the second telegraphy and arrest orders for the Through and bed Bloom into

## Anhang.

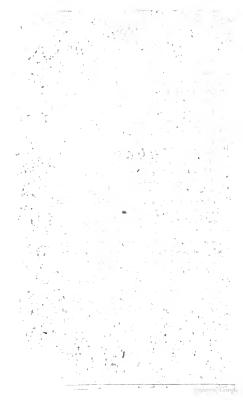

"Und Unternehmungen voll Mart und Rachbrud

Ce tommen noch Erscheinungen in ber Geschichte vor, bie und bei allen wunderbaren Fortschritten ber menschlichen Rraft, bei allen Ueberhebungen ber menschlichen Bruft, bei allen Ueberhebungen ber menschlichen Bruften, wie ohnnichtig wir find.

Ift es die ewige Weisheit Gottes felber, ober hat jeiner Admon, ber nach dem Glauben der Genfliker das hochste Wesen der Mahe überhob, die Weit ter signer Person zur chaffen, hat dieser Erdentidmen nach einen Antheit an dem Wirrniffen der Menschennightsfale? Die mentschiche Weisheit muß in dem Glaub bliefen und mit Issaia auserufen: "Finifernis derter das Erder ind mit Jesaia auserufen: "Finifernis derter das Erder in Dunkel die Weiter.

Ein durchgebendes Pferd hat über Frankreich pibslich alle Berechnungen verrückt.

Am 13. Juli wollte fich ber Bergog von Orteans,

am 13. Juli wollte fich ber Bergog von Orleans, ber Thronerbe Frankreiche, nach St. Omer begeben,

um bafelbft mehrere jum Manover ausrudenbe Regimenter gu muftern. Bormittage "11 Uhr, man ergabit, nach einem febr beitern Krubftud mit ben Offigieren feines Generalftabes, fubr er in einem vierrabrigen Cabriolet vom Davillon Marfan ab, um in Neuilly von feinen Eltern Abichied gu nehmen. Der Pring war allein. Muf ber Bobe ber Porte Maillot murbe bas Sattelpferd fcheu und rif aus. Mis ber Pring bemertte, baf ber Poftillon ber Pferbe nicht Meifter marb. Toll er nach einer Berfion felbft aus bem Wagen beraus gefprungen, nach einer anbern burch bie Glaftigitat, ber Sibe unb Springfebern binausgefchleubert fein Der Pring fließ mit bem Ropf gegen bas Pflafter und blieb obne Bewußtfein liegen. Der Doffillon batte bie Dferbe enblich gebandigt und fam jurud mabrent bet Dring ichon von berbeigeeitter Gulfe umringt mat, Mantrug ben Ungludlichent, ber bas Berouftfein verloren Batte, in eine nabe gelegene Beinfchente. Bon Reuillo, eilten ber Ronig nind bie Dutter bes Pringen berbei und. mußten Beuge bes fcredlichen Buftanbes ihres Cohnes fein Die gratlichen Sulfeleiftungen maren vergebens. Der Pring hatte bas Bewuftfein verloren und bie eingigen von ihm noch ausgestoßenen, fonberbaret Beife beutschen Borte: "bie Thure ju , es brennt!" beftatig= ten bie unheilbare Erfchutterung bes Gehirns. Die Brus ber eilten herbei , bie Grofwurbentrager bes - Reiches

wurden gerufen, bas Bolt umwogte den Diab um bas elende Erauerhaus, Um 141/2 Uhr bauchte ber Dring fein Leben aus, Er mar ben 3. September 1810 in Palermo geboren und hatte ein Alter von 32 Sahren erreicht. Der Einbrud, ben biefes Unglud auf Paris machte, foll bie Erzählungen ber Soutnafe bei weitem fibertroffen haben. Alles verließ feine Abeit und ftellte fich in ben Strafen in Gruppen auf. Die Theater murben gefchloffen. Es fchien einen Augenblid, ale wenn bie Mafchine, eines Ctaates ftillftanb ider Pulsfchlag eines Bolles fodte. Zuch bie nachfte Birfung In gang Gus ropa war ber Muffchrei bes theilnehmenbfren Schmerzes. Man fah eift ben Cohn, ben Gatten, ben Menfchen Dann erft bachte man an ben Erben einer Rrone, Bar ber Ungludliche nicht aus bem Bagen gefchleubert, hatte er ben Sprung gewagt um nicht in bie Schamgraben ber Befeftigungen bei Reuillo gefchleus bert in werben fo mußte Das mas einft fein Schut werben follte, Die Befeftigung von Paris, bie Urfache feines Tobes, werdent bebrufen, bie gulnebren Bede Beine Bei ine Um bas Chaes von Folgen, welches fich an bies Ereignif enupfen, ju ermeffen brauchte man nut am 14. Buli mach ben Beitungen ju greifen fin fi geften Die "Preffe", ohne Bweifet im Stillen fich auf bas aang neue Terrain politifcher Grorterungen freuenb fcopfte ihren einzigen Troft aud bem Gebanten ; bof

ber Dring wenigstens nicht von Dorberhand gefallen: Das ", Siete" bes herrn Dbillon Barrot fieht fcon alle Coentualitaten und freut fich menigftens; bag Frant's reich fest eine aute Belegenheit batte, bie Grofe feiner Inftitutionen ju erproben. Der "Conftitutionnet", ber fich bes Greigniffes gang befonbere bemachtigte und mit Bulfe beffelben feinem Schuplinge Thiers, ber mit bem Bergog von Orleans alle feine Perfpectiven verloren gu. baben fcbien, eine neue Bufunft zu eröffnen fucht, ber Conflitutionnel bob befonbere hervor, bag bie moralifde Dauer ber Juliusbonaffie felbft an bem ungtuetiden Greignif nicht betheiligt mare. "Frankreich; fagte bet Conftitutionnel, Frankreich vertraut auf bie Donaffie; ber es fich unterporfen. Die fdredliche Rataftrophe wieb einzig bagu bienen, feine Gefinnung ju ftarten. Es wird feine Reigung, Die es bem Bater gefchworen, auf bas Rind übertragen und mit Corgfalt und Singebung bie Biege bes Grafen von Paris umfteben." Dichts iff in Kranfreich geanbert burd biefen Tob. Das felle ten alle Diejenigen bebenten, bie auf vatertanbifdem Bas ben ober im Mustand Bortheil von unferm offentlichen . Unglad gu' gieben gemeint finb. Unfere nationale Die naftie ift feft im Boben gewurzelt und nichts tann fie erfchuttern. Der Thron Lubwig Philipp's wird auf feine Erben tommen." Der "Courrier Krancais" verfpricht fich von ber Regentschaft bas Beilfamfte und furchtet - nichts von ihr. Der National balt feine Meinung zurück- und bemeete, boß er geschivvoll genug water, um Kamiltienchmers zu ehren. Selfst der Littlie Charbardis hat eine Abadne, die legitimistliche Anotidienne ist nicht ohne Absilnahme und nur die Gozette de Franze kann sich nicht enthalten, den Aod des: Herzogs zu jenen "Lektionen" zu zählen, durch welche das Sahr 1842 sich gang bespenktes ausgeschne.

Der Geriog von Orleans war nicht mbeliebt. Man traute dem Arfande des Pringen Roselin, wie ihn ficher ihr flicher ihr flicher ihr flicher ihr flicher ihr flicher Bidtrer nannten, teine gidnigender Eigenschaften gu, aber man ruhmte sein Derz. Dhne Zweifal wurde der Prinz, einst an die Kegterung gelangt, dem liberalen und nationalen Prinzip mehr nachzegefom hodern, als sein Bater. Längft gott er für den eigentlichen Chef der Armee. Er hatte den Taft, es mit dem jüngern Frankrich zu hatten. Er zeichnete bie Kinstier, die Bichret aus. Das Bit in Kennsgröße, das Ingres von ihm gemalt und mahrend meiner Ampesenheit in Paris ausgestellt hatte, wurde allgemein mit einem Interesse betrachter, in wedches der Künstler sich mit seinem Esgenstande zu theilen hatte.

Ferdinand Philipp Ludwig Karl heinrich von Drieants wuche in ben offentlichen Schulanstatten von Paris untertichtet. "Er fing, fagte ber Constitutionnel, mit

alubenber Liebe an feinem Baterlanbe und begriff bie fcmeren Pflichten, bie ihm bie vom Schidfal ange wiefene bobe Stellung auferlegte. Beim Musbruch ber Juliuerevolution mar ber Pring noch nicht gwangig Jahre alt, aber burch tuchtige Stubien vorbereitet, fant er augenblidlich auf ber Bobe feines Berufs. Ueberall, wo es fur bie frangofifchen Golbaten ju thun gab, ftellte fich (ein Unberer, ale ber Conftitutionnel, burfte vielleicht fagen), mußte fich ber Rronpring einftellen, Bor Untwerpen, in Ufrita, fahrt jenes Drgan fort, bejahlte er mit feiner Perfon und bie Armee wußte feinen eblen militairifchen Trieb ; feine weife Umficht. feine perfonliche Tapferfeit zu murbigen. Dan erkannte. baff er jum Befehlen bestimmt mar, und both wollte er in feinem bescheibenen Distrauen in fich felbit (ein Unberer; ale ber Conftitutionnel fonnte vielleicht fagen, um fich jeber Berantwortlichfeit ju entziehen) nur geborden. Go verbiente er unter Gerarb und Claugel feine Epauletten. Die Urmee verehrte in ihm ben Dann, ber fur ihr Bedurfnig bie gartlichfte Furforge hatte und mit ihr in ber Bewahrung bes alten frangoffichen Rubmes wetteiferte. In Migier, fugt ber Conffitutionnel bingu, werben bie Golbaten Thranen vergießen."

Der Pring fprach gut beutsch, eiglisch und italienisch. Er war burch feine Erziehung nicht far ben Thron angewiesen, fondern auf die Nothwendigkeit, fich neben

einem folden burch perfonliche Bilbung ausmizeichnen. Mus allen Schmeichelreben ber Rachrufer und Retrologiften geht wenigstens fo viel hervor, bag et viel perfonliches Bobimollen, viel Bonbommie befag, immer die beften Eigenschaften fur einen Thron in einem Jahrhundert, mo man von ber angeftammten Burbe aud gern vorausfeht, bag fie fich bas Unfeben einer perbienten gibt. Die Gemablin bes Ptingen, obichon eine Proteftantin, batte feine Untipathien gegen fich. Daß fie bie Sand eines frangofifchen Thronerben ihren Bermanbten jum Eros annahm, fcmeichelte bem fran: jofifchen Rationalgefuhl. Die Bergogin befaß Beift genug, um am Sofe ber Tuilerien mehr in ben Borbergrund ju treten, als es fpater gefcheben ift. Louis Philipp munichte bies nicht. Louis Philipp hatte mit Schres den gehort, bak feine Schwiegertochter auch geiffreich fein tonne. Dan hatte ibm gewiffe Bonmots, gewife Schlagworte aus ihrem Munbe mitgetheilt, bie ihn erfchreckten, weil fie mibig maren. "Frankreich, fagte ber Ronig, Frankreich barf nur feben, bag wir Gemuth, jur Beit aber noch nicht, bag wir Berftand baben." Seitbem verftummte bet Dit im Davillon Marfan. Die arme Furftin, wenn es Urmuth genannt werben tann, eine Rrone ju verfehlen, erhielt ftatt ber Rrone ben Witmenichleier!

Der Bit ber Schabenfreube und ber Bit bes

Schmerges fchienen fich enblid im Musgrubein ber epis grammatifchen Pointen biefes Unglude ericopft gu baben. Der Bergog ift feierlich bestattet. Die einzige Krage ift nur noch bie: Bas wird aus Franfreichs Bufunft merben ?

Anhang.

Louis Philipp batte fo eifrig fur bie Befestigung feiner Donaffie geforgt. Rur feine blubenben Cobne maren Gattinnen gefunden morben, bie man forgfam aus folden fleineren Rurftenhaufern mabite, mo man nicht nothig hatte, fich fur bie Intereffen frember Donaftieen zu engagiren, und bennoch einen mittelbaren Einfluß auf bie Sympathieen vermanbter bebeutenber Rebenzweige und Regentenftamme gewann. Die Entel alle mannlich. Bahrenb ber Bergeg von Borbeaur an Rruden geht, bat Louis Philipp eine Eraftige, theilmeis friegerifche Dachfommenfchaft. Und bas Mues ift boch jufammengebrochen. Der Rronpring flirbt und bie Legitimitat, Die bei allen Guffigfeiten auch ihr Bittres bat, bie Legitimitat verlangt, bag bie Lade amifchen einem Greife und einem Rinbe offen bleibe, verlangt einen fur Grantreich fo bebentlichen proviforifchen, einen Uebergangeguftanb, verlangt bie Regentichaft.

Eine conftitutionelle Regentschaft. Fur Frankreich ein gang neues Thema.

Unter ben Merowingern gab es uber biefen Puntt noch feine gefchriebene Regel. Gewöhnlich fiel ble Re-

gentichaft ber Mutter gu. Dft mar ein Beamter mach= tia genug, bas Scepter fur ben unmunbigen Berricher gu fubren. Erft Lubmig ber Fromme beftimmte gefetlich, bag bie Regentichaft bem nachften mannlichen Manaten gufomme. Dies Gefeb binberte nicht, bag fpatre Ronige teftamentarifch fur bie Stellvertreter ihrer unmunbigen Dachfolger forgten, mobei fie naturlich bie Borficht gebrauchten, burch bie Grofen bes Reiches fich biefe ihre Unordnungen beftatigen ju laffen. Rarl VI. wurde feftgefeht, bag bie minberjahrigen Ronige unmittelbare Rachfolge hatten und mit bem Rathe ihrer Mutter und ber nachften Pringen von Geblut regieren follten. Dies Statut erhielt fich nicht im Un-Lubwig XI. verorbnete, baf feine Zochter bie Regentichaft betame. Diefe Bergrbnung erregte ben Biberfpruch ber Generalftaaten und veranlagte einen Streit, ber nur burch bie Ubfurjung ber Minberjahrigfeit bes nachfolgenben Ronigs erlebigt wurbe. Dach bem' Tobe Frang II. fiel bie Regentschaft an bie Ro nigin Mutter, Ratharina von Mebicis. Der gufallige Umftanb, baf fich bamale vorzugemeife bie Beiber burch ihre Rlugheit in meltlichen und politifchen Dingen auszeichneten, trug mot'am meiften bagu bei, baf fich bie Bewohnheit fur bas Unrecht ber Roniginnen Mutter entichieb. Go wie es bas Parlament feierlich jum Gefeb erhoben batte, murbe es auch nach bem Tobe Beinrich's IV. gehalten. Spater tam man auf Beiorbnung beliberirenber Regentichafterathe, bie jeboch nie jur Birtfamteit tamen, Die fpatie Beit, bem Einfluß ber Frauen in Regierungefachen ganglich abholb, fchloß Frauen von ben Regentichaften aus. Die Conftitution von 1791 lagt ben Ronig mit feinem achtjehnten Sahre majorenn werben und übertragt bas Recht ber Regentichaft an ben nachften volljahrigen mannlichen Agnaten. Much Rapoleon fchlof im Jahre 1804 Rrauen von ber Regentichaft aus, 216 er fpater barin eine Menberung machte, verrieth er gu beutlich; bag ibn bie Rudficht auf Defterreich, bie Galanterie fur Marie Louife beftimmte. Mus allen biefen hiftorifchen Beifpielen geht hervor, bag immer bie Umftanbe gue Erlebigung ber Regentichaftefrage am meiften beitrugen. Man machte Die ju Regenten, Die ber Erhaltung bes Staates bie befte Barantie maren.

Schon über ben Beginn ber neuen Ordnung ber Dinge herrichte num bie größte Berfciiedengieit ber Meinumgen. Der König hatte bie Kammern beurfen, jedenfalls jur Erdretung ber Megentichofteffrage. Die Einen bei fireiten ber Kammer das Recht, über diese Angelegenheit ein Befet ju geben, umd verlangen die Berufung einer Unverfammlung, die Andern chumen wol der Kammer ein Recht ein, aber nur für den vorliegenden Kall, nicht, für ein organisches Besel. Man siede, die lettere Ansein organisches Gesel. Man siede, die lettere Ansein

117(117)

sicht ift biejenige, die gern schnell und behend über die Schwierigkeiten himvogschlüpfen möchte. Die zweite praktische Frage ist die: Der Bergog von Memours ober die Bergogin von Orkeants, ein Mann ober eine Fraus

Die Confervativen fimmten fur bie Uebertragung ber Regentichaft an ben Bergog von Remours. Thiere, ber erft. Miene machte, ber Sergogin von Orleans gu bulbigen, befann fich, bag er fich ben Unwillen bes Ronigs ausiehen murbe, und fchloß fich ben Confervativen mit bem linken Centrum an. Die eigentliche Linte aber, mit Dbillon Barrot an ber Spite, will bie Genehmigung bes Bergogs nur von einer Entloffung bes Ministeriums Guigot abhangen laffen. Berftanb und gefunde Bernunft in biefer Bebingung gu finben, mochte ichmer fein. Beit perffanbiger mare iebenfalls bas offne Eingeftanbnig, bag man im Grunde bie Bergogin von Orleans vorgieht. Man fchamt fich nur, es ju fagen; benn es murbe gleichbebeutenb mit bem Eingeftanbniß fein, baß fich unter einer Frau beffet mitregieren liefe. Es ift bas Unlautere auch wieber an biefer Frage getrefen , baf fie ein jeber ber Parteis fubrer nur nach feinem perfonlichen Bortbeil gu enticheiben fuchte.

Und boch tann es Louis Philipp feine Freude machen, bag man feine Dynaftie von ber Chance, in bas Strickfnaut einer Frau fich ju verzwirnen, befreit bat. Cein gmeiter Gobn. Demours, gilt entichieben fur unpopulair. In ben Befichtegugen biefes jungen Pringen finbet man eine gu große Familienabnlichfeit mit ben Bourbons. Es foll ihm mangeln an Leuts feligfeit, an jenem Talente ber verbinblichen Rebe, meldes in Frankreich bie Grunblage aller Umgangstugenben bilbet, ja biefe felbft erfeben fann. Sat ber Bergog von Remours Beift, fo geniegen bie Charaftere, bie bei offenbarem Beifte wenig reben, bes Borurtheils ber Energie. Und welche Energie fann man in Frankreich von oben berab anbere entwickeln, ale bie ber Ginfchrantung, ber Burudhaltung, ber Berneinung? Die Urmee behauptet, ber Bergog von Remours mare fein Solbat. Er hatte in Algier bie Bequemlichfeit ben Entbehrungen vorgezogen. Die Bourgeoifie ihrerfeits will wiffen, bag ber Bergog von Remours feinen Bis gegen bie Rationalgarbe, gegen bie bei Sofe auf bem Parquet ausgleitenben Epitiers, gegen bie Burgerlichfeit bes Julithrones richte. Geine Bemalin ift eine Coburg.

Und so hat sich allerdings feit dem 13. Juli der Bid auf Frankreich Butunft verschleiert. Gine Regentschaft ift wol Das, was man von allen politischen Inflitutionen sich in Frankreich als das Wagueste, Ohnmadtigste und Unzuveräffigste denken muß. If die Ersabrung aller Zeiten einem solchen provisorischen Zuskande nie gunftig gewesen, so haben auch die französkande nie gunftig gewesen, so haben auch die französkande

fiften Regentichaften nicht eben ben beften Damen fur fich. Unwillfurlich benft man an jene Regentfchaft bes Bergogs' von Drieans jurud, mo Franfreich bie Eles mente ber funftigen Revolution ju nabren begann, mo alle Berhaltniffe ber Gitte und Ueberlieferung in Rautniß geriethen und Tugend und Lafter im frivolen Spiele burcheinander gemurfelt murben. Dem Regenten gegens uber wird bie Mutter ale Bormunberin fteben; neben biefer und ihr vielleicht gegenüber bie vormunbichaftlichen Beiftanbe. Da unter biefen Berhaltniffen es uberall fcheinen wirb, ale fehlte bie bochfte Inftang, fo fann es nicht ausbleiben, bag fich bie Parteien fur berechtigter als je balten. Die Rammern merben über bie Befugniffe ihrer Controle, über ihre Initiative elfersuchtiger ale je machen. Man ift im Stanbe, einen Nationalrath vorzuschlagen. Dan fest ben Bablcenfus berab, um Reprafentationen aus anbern, ale ben bisherigen Elementen ju gewinnen. Wer fann es ben Cabinetten verbenten, baf fie fich burch biefe Calamitat mit ber Dynaftie Drieans auf einen bebenflichen Suß gefest fublen? Ber tann es unternehmen, fur Frantrelthe nachfte Bufunft gutzufagen ?

Indessen ist es boch möglich, daß unfre Phantasse bie Gesahren größer sieht, als sie sich vielleicht später ergeben bursten. Das nächste Unglück, welches burch ben Tob des herzogs von Orteans über Frankreich gefommen ift, icheint vorlaufig nur die Uebertreibung zu fein; vorlaufig nur die Schmelchelei.

Die Schmeichelei fann, etwas . Beiliges tacherlich machen, bie Schmeichelei fann gefahrlich werben; benn fie muß Biberfpruch finden. Frankreich hat gewiß mit bem Ronige, einem ungludlichen Bater, Thranen bes Ditteibs vergoffen, aber es wird nicht, wie Berr Lafitte, bem Ronige ju Sugen fallen \*). Frankreich fühlt gewiß, baf Louis Philipp einftweilen noch bie Ggrantie ber Rube Frantreichs genannt werben tann, aber es wird nicht mit ben Mitgliebern ber frangofifden Ufas bemie ausrufen : " Gire, Gott und Frankreich beburfen Ihrer." Es ift nicht mahr, bag bie Functionen bes Ronias bie Runctionen bes Panbes find ; es. ift nicht mahr, wie ber Charibari fagen murbe, baff, menn ber Ronig an Altersichmache leibet. Rranfreich bas Bett buten muffe, wenn Louis Philipp fich ertaltet, Frantreich am Schnupfen leibet. Rranfreid ift jung, blubenb, tebensfraftig. Dur Louis Philipp ift alt, welf und thatenfdwach. Ein Bolt fann leben, wenn auch eine Dynaftie ftirbt.

OHIVER ON GHE AND A



<sup>&</sup>quot;) Rach neuern Berichtigungen foll auch biefer Buffall eines Mitgliebs ber außerften Binten nicht ftattgefunden haben.

Die zweite Beruhigung ift bie, bag bie Frangofen an eine Republit nicht benten, gefdweige fur fie arbeiten. 3ch habe mich überzeugt, bag in biefer Ration fidy bie wirtfaniffen Elemente ber Orbnung, ber Gintracht, bes Friebens finben. Folgte man ben englischen Beitt:anen, fo mußte jest in England alle Tage eine Revolution ausbrechen. England fieht am Abgrund feines Berberbens, ift bie bannale Phrafe unferer tag: lichen Berichte aus England. Und boch glauben wir an biefe Revolution nicht. Warum in Frantreich nicht eben fo gut ben garm ber Beitungen fur Schredichuffe balten, in Franfreich, wo bie Bunge ohnebin leichtet überfprubelt, als in bem gefehten Englanb? . Barum an eine Revolution in Frantreich glauben, ba man an feine Revolution in England glaubt? Wenn mit frembem Gelbe und frember Ginflufterung bie Bourbons feine Revolution machen bie Frangofen felbft machen William to the set of the feine.

Ein Freund, der meine Briefe aus Paris entstehen fab, brudte mir beim Tode des Jerzeges von Orteans fein Bedauern aus, wie fich nun 'vachricheinlich, der gröfte Theil der Borausssehungen meines Buchen verschaften wurde. Ich fage; niches hat fich verandbert, Sch sage, Frankreich fie über die geftere Apronfoge des Gaufes Orteans erhaben. Ich fage, Frankreich hat bie Kraft, sich fable zu rezieren. Es wird

keinen Convent, fein Directorium proclamiten, es wird weber die Bourbons, noch die Bonapartes tufen; es warde, niem das gange haus Oriens nicht bestünde, sich einen Berticher unter den Färstenklichmen Europas suchen. Die Regentschaft kann allerdings die Beranlassung bittre Streitgleiten werben, der Serzog von Remoust wird allerdings lorgsam achten miesten werder von den Parteien, weichem von den Greichen, weichem von den Greichen die Konft in die Arme wirft. Aber doßt ingend einer dieser bieser Staatsmänner den Willen, irgend eine dieser bieser Staatsmänner den Willen, irgend eine dieser die Kraft haben wird, über die Regentschaft binaus die Kraft haben wird, über die Regentschaft binaus die Kraft haben wird, über die Regentschaft binaus die Kraft haben wird, über die Megentschaft die Annabuste zu sein.

Allerbings ift ben Ministerialcombinationen ein neues Teil gebfinet. Bulgot's Stellung ichgeint mie unter ben jetigen Umständen bebentitig zu werben. Guigot ift ber Mann einer friedlichen Specke; er wich sich immer auszuzeichnen wissen, wenn es sich un die Gestaltung eines gegebenen Stesses habett, um die Bildung und Bessessie Bessellung gegebener Betällunsse. Dingestellt an die Spite einer characterofen Geoche, wird er diese Epoche einen Character zu geben wissen. Er wird aus einer gegebenen Beit leicht die guten und sollecten Bestander des gesten uns feine ihm soller vorliegende, eine bestimmt, ausgesprochene sein. Der gegenwattige Augenbild ist dies nicht. Wenn auch unser

1. 1. 1.

Ueberzeugung nach nichts in Frage geftellt ift, fo fcheint es boch, ale tonnte Mues, in Frage geftellt merben. Dan bat Urfache, fur einige ber confervativen Thatfachen Frankreiche ju furchten. Dan bat bas beftimmt ausgesprochene Befuhl, bag fich fur Franfreich etwas-Reues, unter biefen Umftanben noch nie Dagewefenes ereignet bat. Das ift feine jener Epochen, fur welche Guisot ausreicht. Mitten in eine Unrube ber Gemuther, mitten in Erwartungen, Befurchtungen, Soffnungen, mitten in Beiten, wo felbft bie Beften, bie Friedlichften fich einer gemiffen Spannung und Reugier auf bas Rommenbe nicht erwehren tonnen, mitten auf ein folches Terrain barf man Guigot nicht ftellen. Die Beharrlichfeit biefes Staatsmannes, feine Confequeng, feine Ubneigung gegen alles geraufchvolle Regieren wirb ben Frangofen in einem Mugenblide binberlich icheinen, mo fich in ber That etwas Reues begeben bat, mo felbft ber gemäßigt Gefinnte, weil er einmal Frangofe ift, mit leicht entzundlicher Phantaffe fich auf einen Umfdwung ber offentlichen Dinge ruftet. Es ift nicht bamit gefagt, bag wirklich fur Frankreich etwas Reues angebrochen ift, noch meniger, bag Guigot biefer Reuerung nicht gemachfen mare ober bag fie mit feinen Prinzipien in einen offenbaren Biberfpruch treten mußte; es hanbelt fich bier nur um bie ephemerifchen fleinen Menberungen bes Stanbes ber Dinge, um bie Curiofielde ber gegenwaftigen Sachlage. Tifft bie nächfle Justumft auf Schwierigfeiten, idft fich das neue Berbaftnis nicht nach bem Wundfc ber Berfpitigten, ober auch nieft es ber blas zuschauenden Neugier ber Masse nicht genug Unterhaltungsstoff ab, so kann es nicht schlen, deß davon die Schuld auf Niemanden anders, als Guiget fattt.

Unter biefen Berhaltniffen find Die Ausfichten fur Thiers wieber gunftiger, ale je, geworben. Thiere mar bei bem Tobe bes Bergogs abmefent in ber Proping, Muf bie erfte Dadricht fam er fcbleuniaft berbei unb verftand, fich in ber erffen Bermirrung wieber nothmenbiger, benn je, ju machen. Thiers hatte gwar an bem Rronpringen eine Butunft, wenigstens ben Glauben, ben Crebit einer folden, verloren, aber eine Frage wie bie Regentichaft tonnte nicht ohne Bortheile fur ibn fein. Bir feben ihn guvorberft ale ben Bertheibiger ber weiblichen Regentichaft. Es mar eine Sache ber Courtoifie, bag er fich fur bie Bitme feines Protectors, eine Sache ber Politit, baf er fich fut eine Frau ent: fchieb. Spater hat ihn Lubwig Philipp fur bie Res gentichaft bes Bergogs bon Remours gewonnen. Der Ronig mußte fich ihm fur ben Beiftanb, ben feine Partei in ber Rammer ju leiften verfprach, wieber verpflichteter, benn je, fublen.

- Hammy Canal

Thiers hat vor Guljot das Berturcheit voraus, daß er mit dem Regieen behender umfpringen kann. Thiers ist mit einem Gefese dab fertig. Er administrict m Bäusch und Bogen und faßt die Gelegenheit kurz deim Reagen. In Augendicken, wo die Krangelen unf etwas Preues gespannt sind, werden sie Thiers für einen größern Erfinder halten, als Gulger. Bei allem Jungen, Neuen, Pochnichtbagewesenen hat Thiers den Bortheit, daß man an die Jugend und die Repressenanten der Weutrung berten wird. Die neue Lage hat ihre unausbischichen Schwierigkeiten; diese sind nicht gewaltig genug, um irgend etwas Wessenliches in Frankeich zu ändern, abet ein Cabinet duffte wol eines ihret unwesentichten

Der europäische Friede kann sogar von der Regent-icate in Frankreich einem großen Bortheit ziehen. Es begibt sich gegenwärtig in Europa Etwas, das man seiner tiefern Bedeutung nach, so auffallend die Erscheinung ist, nach nicht gewürdigt det. In England berricht eine Könisin, in Portugal eine Königin, in Spanien unter Regentschaft ein Kind, in Griechensand ein naturalistrer Fremdeling, in Bessien ein Fremdling. Wie kommt es nun, daß Europa, troß dieser sich befor schaebe, in die einige seinen Bidez gegeben sind, fich, bod immer mehr in sich selbst bestiedzt? Statt über diese schoole Wettretung

der monarchifthen Orbnung Beforgniffe gu begen, follte man im Gegentheil erftaunen, wie tief benn boch in unferm mobernen Staateleben bas Beburfnif geregelter Einheit und bie Adytung vor ber hiftorifden Ueberlieferung eingewurgelt ift. Es find in ber That nicht mehr bie Derfonen, bie bie Staaten regieren, fonbern bie Begriffe. Es ift bie Cheu por bem factifch Bes gebenen fowol, wie bie Abhangigfeit von einer ins innerfte Bolferleben fcon abergegangenen theoretifchen Rothwendigfeit, bag fich Throne erhalten tonnen, bie . nicht naturmuchfig, Scepter, bie in ben Sanben von Rinbern und Frauen find. Wenn fich nun auch Rrantreich unter bie Berrichaft eines Rinbes begeben wirb, und bies, wenn nicht alle Ungeichen trugen, gefcheben burfte in Rube und Drbnung, fo finb' ich, baf fich bas monarchifche Pringip uber bie Fortfchritte, bie es feit funfzig Jahren wieber gemacht, Glud wunschen barf.

Bon- allen Seiten muß man jett heen, dog bie physischen Interessen bie Weit regieren. Wo man hinsbiecht, schaaren sich bie Weiter um Frogen bes Handleit und ber Industrie. Ben unten herauf, ivo ber Communismus über eine gleiche Vertreitung der Lebensglierer gethöett, bis hinauf zu bem Finanzier, ber über Bollfieme und Anleibe-Operationen nachbentt, sinder man

- Santa makenan

Seitbem bie Boller Europas angefangen haben, sich mit geschiebenen Berfastungen, zu bestowichtigen, haben bit Geschiern für die Rube und den Bestand ber Staaten abgenommen. Die beste Politik hat sich in den constitutionellen Staaten nachgerade als die hetaussgestelle, treu dem gegebenn Borte zu handeln, die Deiligkeit bes Bertrags zu ehren und unvertümmert Isbem den Bollgenuß jener Rechte zu lassen, die gieligkeit der Bestands zu ehren und unvertümmert Isbem den Bollgenuß jener Rechte zu lassen, die sich ihm in den Paragraphen des Staatsgrundsgeses zugesichert sind. Die Ammischen Ausbruck des Bollswollens. Die Minister die Beamten der Kammern. Die Krone über dem Ganzen fichwebend als moralische Garantie des Gesess.

ber Drbnung, ber Gnabe. Dit biefen Pringipien bat fich England erhalten unter Ronigen, Die mabnfinnig maren; mit biefen Pringipien erhalt es fich unter Frauen und murbe es fich erhalten auch unter Rinbern. Frantreich ift allerbinge ein gaberer Stoff ale England. Aber Frankreich bat wie England, wie alle Bolfer, feine Revolutionen auch befihalb gehabt, um ihrer funftig uberboben zu fein. Es bat feit 1815 in ber Musbilbung bes conflitutionellen Lebens Fortfdritte gemacht und bat feit 1830 auch gelernt, fogar bie Repriffinationen ber Ummaljung ju überminben. Wenn es jest feine bobe Mufgabe, auch unter einer Regentichaft fich als ein georbneter Staatstorper gu erhalten, burchführt, bann hat es bem conftitutionellen Pringip einen Gieg erfochten, fur welchen ibm Europa emig verpflichtet fein mirb.

Freunde jener intriguanten Publigifit, die nur aus den Archfelen, Mirciniffen und Unglüdsfällen der Webe fer ihre Rechnung ziehen, werden nicht begreifen, welches Interesse ein Menschenferund haben kann, so vertrauensbed auf Frankreichs nächste Bukunft zu bliden. Es ist dies ein Interesse, welches inen Gattung von Publigisten nie verstehen wird, das Interesse der Munanität. Isdem hingebenden, an die große Aufgade der Menscheit glaubenden Gemuthe ist es große Aufgade der Menscheit glaubenden Gemuthe ist es Bedurfniß, sich von der Bukunft Friedliches zu

verfprechen. Es war ber 3med meines Buches uber Paris, nicht etwa eine Unbanglichkeit an Frankreich zu verbreiten ober irgend einem unfrer Nationalgefühle etwas ju vergeben. Rein, ich wollte jenen ungludfeligen Irrthumern und ben barauf gebauten gefahrlichen Dagres geln entgegengrbeiten, burch welche man Frankreich ifolirt. Raumt man ein, bag Frankreich burch eine Regentschaft wieber an ben Rrater einer Revolution gerucht ift. fo fest man aufs Reue bie Regftion in Rechte ein, bie auch fur une, bie Nichtbetheiligten, von ben brudenbften Folgen fein wurden. Stimmt man in jene maglofe Uebertreibung ber Gefahren, bie uns noch von Frankreich broben follen, mit ein, fo arbeiten wir nur jener mistrauifchen, verfolgungsfüchtigen Politit in bie Sanbe, bie feit 1817 nur ju nachtheilig auf bie Entwickelung bes europaifchen Bolfermobles und ben Beftanb ber Bolferfreiheit eingewirft bat.

Eine Regentschaft wird allerdings bem politischen Leben Frankreichs einen veränderten Charafter geben. Aber auch an dies neue Schauspielt werben die Cabinete sich balb gewöhnen. Wer Frankreich unbefangen beurtheitt, muß sich gestlechen, daß der Stoff, aus dem es seine gegenwadrige Geschichte bilbet, tein gufälliger ist. Und biefer Stoff, dies politische Material Frankreichs ist vor und nach dem Tede des Perzogs von

Orleans sich gleich geblieben. Was in Frankrich schwantt, wird unter bem Regenten so gut schwanten; wie es unter bem Perzog von Orleans geschwantt haben würde. Was steht, wird stehen unter Zenem, wie es zestanbehatte unter Diesem. Es liegt barin ein großer Arost und eine große Berubigung für die Menscheheit. Wer möchte nicht für die Beitert sprechen, wo man die wahren Deiben der Geschicke nicht mit Lorbeern ehren wird, sondern mit Palmen!

Frankfurt am Main ben 15. Muguft 1842.

Drud von &. M. Brodhaus in Beipgig.



3m Berlage von &. Mrodhaus in Leipzia find auch erschienen und burch alle Buchbanblungen gu bezieben :

## Sechsundzwanzig Friedensjahre.

"Bum Berte , bas wir ernft bereiten, Beiort fich wol ein ernftes Bort. " Gr. 8. Geb. 12 Rar.

## Der lette König.

Politisches Drama in funf Mufgugen

O. S. Seemann. Gr. 12. Geb. 24 Rgr.

Reuer Roman von M. von Sternberg.

## Der Miffionar.

IC. von Sternberg. Bwei Cheile. Gr. 12. Geb. 3 Thir.

Fruber erfdien von bem Berfaffer ebenbafelbit: Rortunat. Ein Feenmarchen, 3mei Theile. 8. 1838. 3 Thir. 22 Mgr.



